

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE BEQUEST OF

H. C. G. VON JAGEMANN

Professor of Germanic Philology

1898-1925





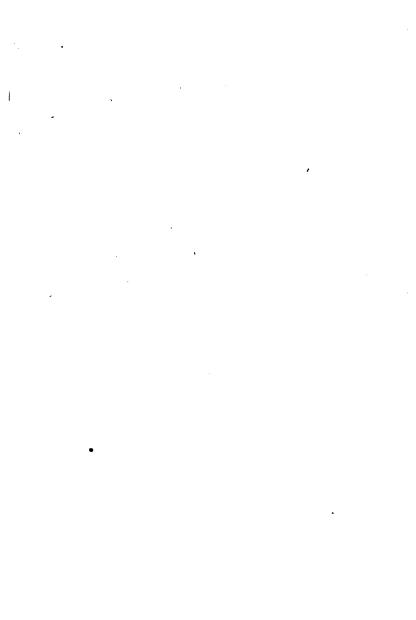

•





Oh Lling

## Der Erbförster

Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen

pon

Otto Ludwig

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

BY

MORTON C. STEWART, Ph.D. INSTRUCTOR IN HARVARD UNIVERSITY



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
1910

# Educ T 1852.344.468

MARVARD COLUMN LIBRARY THE BEQUEST OF H. C. G. von JAGEMANN JANUARY 10, 1936

COPYRIGHT, 1910,
BY
HENRY HOLT AND COMPANY

### PREFACE

OTTO LUDWIG should be better known by American students, and it is hoped that this edition of his great tragedy will serve to awaken an interest in his works. To this end an account of his life and writings has been given.

The text is taken from Adolf Stern's edition of the play in Die Meisterweike der deutschen Bühne (Leipzig, 1907), rather than from the Stern and Schmidt edition of Ludwig's Gesammelte Werke (Leipzig, 1891). The spelling has been changed to conform with Duden's Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache (1906).

The language of the play is clear, concise and free from dialect forms. But it is extremely colloquial, and on this account it was felt that a sin of commission in regard to the notes was preferable to one of omission.

For many helpful hints on the notes I am indebted to Professor J. A. Walz, and for assistance in proof-reading to Dr. F. W. C. Lieder, both of Harvard University. I wish also to express my thanks to Dr. R. M. Bell of Princeton University for several suggestions regarding the introduction.

M. C. S.

Cambridge, Mass., February, 1910.

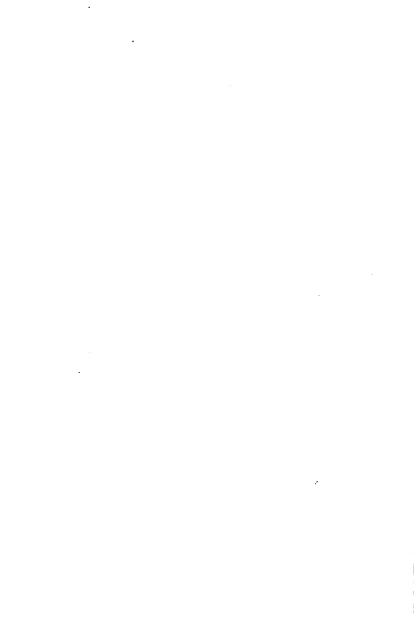

### INTRODUCTION

#### OTTO LUDWIG

OTTO LUDWIG was born on the twelfth of February, 1813, at Eisfeld in Thuringia, and it is to this land, with its wealth of legends and ancient customs and picturesque characters, that he owes the inspiration for his best works, the novels, Zwischen Himmel und Erde and Die Heiterethei, and the tragedy, Der Erbförster.

His father, Ernst Friedrich Ludwig, was city treasurer in Eisfeld, a man respected, if not beloved, and well-to-do. To his own possessions he added the comfortable dowry brought him by his wife, Sophie Otto, the daughter of a prosperous merchant. Ludwig later described his father as a man of rugged honesty, firm even to the point of obstinacy, but at heart tender and loving - traits which are reflected in the chief character of the Erbförster. The father made enemies in Eisfeld through his arrogance and headstrong will and must have furnished his opponents with great cause for dislike, as the intrigues against him grew and the citizens became more and more dissatisfied with their official. An investigation was ordered, and although the treasurer was exonerated, it seemed as if he would be forced by public opinion to resign. Shortly thereafter occurred a great conflagration which destroyed a large portion of the town, including Ludwig's property and his wife's. In addition to this loss, some of the city funds, which Frau Ludwig had rescued from the fire, were stolen and the honest treasurer felt in duty bound to replace the sum thus lost. This restitution swallowed up the remains of his fortune. His health broke down as a result of the persecutions and the effort to replace the lost funds, and in 1825 he died, leaving his wife almost penniless with a twelve-year-old son to educate. All that was left to Frau Ludwig was a roomy Gartenhaus on the outskirts of the town. Here Otto Ludwig passed the pleasantest hours of his youth and here he absorbed the love of nature and the deep insight into her ways which appear in his Thuringian tales and dramas.

His mother, however, was unable to support herself and her son in the garden-house and was forced to take refuge with her brother, Christian Otto, a well-to-do merchant. The rich uncle in Der Erbförster, Wilkens, may be a reminiscence of this phase of Ludwig's life. Otto Ludwig owes as much to his mother's training as did Goethe to the mother who gave him his "Frohnatur" and "Lust zu fabulieren." From his earliest boyhood she guided his choice of books. Even before he could read she inspired him with the tales of such famous men as Socrates and Leonidas as well as Luther. She introduced him to the great German writers and read to him from the works of Tieck, Hoffmann, Schiller and Goethe. But her greatest service was to lead him to study Shakespeare, her favorite author. She related the stirring action of his most famous dramas, and her vivid imagination made the characters stand out as living men. Indeed Ludwig may be said to have learned to read by spelling out Shakespeare's plays.

Before his father's death Ludwig had attended the town

school in Eisfeld, for which he had been prepared by his father's secretary, Ludwig Ambrunn. At the same time also he received his first instruction in music from the old organist, Morgenroth, a man of considerable musical ability. This latter instruction was as important for the youthful Ludwig as was his dramatic training. Not only did he find lifelong friends among his fellow pupils, but also for a considerable period he thought seriously of devoting himself to music rather than to literature. Just as Goethe at one period was undecided whether to pursue art or literature, so Ludwig hesitated between music and poetry. The struggle in Ludwig's case was greater because the two talents were more nearly equal. Fortunately for the world both men devoted themselves to literature.

When Ludwig had finished the course at the town school, his mother was called upon to settle her son's future career. Money was lacking to educate him for a profession; even to send him to a Gymnasium would entail great sacrifice. uncle refused to contribute to his education, for he wished his nephew to accept a position as clerk in the business which he was some day to inherit. The question remained unsettled for several years, during which time Ludwig assisted in the store. Here he proved so unfit that his uncle was glad to let him go, and finally Ludwig was enabled to continue his studies at the Gymnasium in Hildburghausen in 1828. After one year at the school, where he devoted himself to writing rather than to study, he returned home and became once more an apprentice in his uncle's store. But he proved to be worse than the year before. The divine spark was glowing in his soul and his poetic nature asserted itself.

Outwardly his position was not hard. The uncle had a real affection for the youth and allowed him much time to read and practice. He carried on his music studies with his former friends, Beer and Schaller, and he might have found life bearable if it had not been for the increasing illness of his mother. All his time was devoted to her till in 1831 she died. At her death, Herr Otto was forced to engage a housekeeper, and fate led him to select one who proved herself a tyrant in the house. She finally married her employer, and Ludwig's hopes of being his uncle's heir were ended. wife made the house so uncomfortable for the poor nephew that he was forced to escape, and he decided to take up his studies once more. In 1832 he entered the lyceum at Saalfeld and hoped here to devote himself to literature. But he found that he was out of touch with the study of books, and he lost faith in his talent for writing without gaining any desire to enter another profession. He felt that music was his only hope, and in 1833 he returned home.

The next five years were spent in Eisfeld in the garden-house, and these years he always considered the happiest of his life. He devoted his time to music and he felt that he had put poetry behind him. But his mind was dramatic, he thought in scenes and characters. As he himself confessed, he could not retain in music the figures of his imagination, and this caused him much uneasiness, for he had decided on music as a career.

Ludwig had no intention of becoming a virtuoso; to him music meant composition rather than rendition, and he devoted himself to writing rather than to finger-exercises. The formation of an amateur theatrical company in Eisfeld offered

him an opportunity to bring before the public one of the operas he had completed, and the production in 1837 of Die Geschwister, which he himself conducted, established his local reputation. A second opera, Die Köhlerin, made his name known throughout Thuringia, and this enabled him to find a publisher for some of his songs. In 1830 his reputation reached the ears of the Duke of Saxe-Meiningen, and Ludwig was granted an audience. As a result he was promised a yearly stipend of 300 gulden that he might continue his studies under Felix Mendelssohn in Leipzig. In October of that same year he therefore presented himself to that great master. But from the first he was doomed to disappointment. A cold caught on the journey developed in Leipzig into a serious illness. His manuscripts failed to arrive and he was finally obliged to face Mendelssohn without any proofs of his ability as a composer. He was merely an unknown music student, who failed miserably when asked to demonstrate his ability at the piano. Mendelssohn drily advised him to improve his technique and to study theory before trying to become a composer. If the teacher failed to understand his pupil, the pupil failed completely to appreciate the master. They were totally different in character and held opposite views of life in general and of music in particular. Ludwig was out of touch with the prevailing tendencies in music and also in literature. Trained in the school of Haydn and Mozart, he was as far behind his age in the knowledge of modern music as he was ahead of it in his principles of dramatic art. He failed to appreciate such symphonies and concerts as his modest stipend enabled him to attend; and he was unable to enter into the life of the city

owing to his retiring nature, which rendered him incapable of making acquaintances. His ill-health deepened his despondency; throughout the winter he was often confined to his bed, and finally his hands were so affected that he was unable to practice. That this affliction did not worry him shows how little faith he had in his musical career. Indeed he rather welcomed the excuse to devote himself to more congenial tasks. He felt, although he did not acknowledge it, that he had failed in the purpose for which he had come to Leipzig. In later years he described his Leipzig experiences in a letter to Devrient: "Something of mine (a musical composition) came into the hands of Grund in Meiningen who without my knowledge recommended me to the Duke of Meiningen. When the news came that the duke would send me to Leipzig there resounded in me a harmony as if from Cremona violins. Mendelssohn received me well, but did not commend me for beginning with opera. But music did not exist for me as a thing apart. It was identical with poetry, and indeed its goddess, who flattered and comforted me and awakened in my inmost soul emotions which were at times almost passionate; I might almost say, the goddess who had rescued me. A cold caught on the trip, with its consequent wakeful nights and throbbing pulse, added its effect to my nervous state. The result was, that for more than a year I was unable to listen to music, although I had expected to devote myself to this study care-free. Even the softest tones, which my nerves could no longer bear, sounded a warning that all my recent hopes were irrevocably

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meissen, Dec. 5, 1846, VI, 344. (Roman numerals refer to the volumes of the Stern and Schmidt edition of Ludwig's works.)

lost. I now turned to poetry, but could find no publisher . . . I tried novels and everything possible without obtaining a recompense, while I saw that much was printed that was worse, or at least not better than mine. I peddled my manuscripts in Leipzig, and with blushing cheeks ran from one publisher to another, and finally I put the refusal into the mouths of these good people myself. Whether I did this from pride or out of sympathy for them I know not; more and more out of sympathy, I suspect, as time went on, and I began to lose faith in myself and in my work. Some showed an inclination to accept if only I had had something printed. I finally was content merely to send the manuscripts, but with the same result. Only Laube accepted a novel and a dramatic trifle for his magazine, *Die elegante Welt*."

In October, 1840, Ludwig returned to Eisfeld in the hopes of finding again health and happiness. But alas! the beautiful pictures of his native town which he had conjured up during his lonesome days in Leipzig were far different from the reality. He had matured during his absence, and the small village with its gossip and fault-finding was even more distasteful to him than the selfish coldness of the city. people of Eisfeld, moreover, were inclined to look upon his return as an acknowledgment of failure and they ceased paying him the homage they had bestowed on the young composer of Die Geschwister. Herr Otto's house no longer was open to Ludwig and the latter was forced to live alone. Even the garden-house could not awaken his old happiness. But for two years he devoted his days and a large part of his nights to his writings. During this time he was working on his tragedy Agnes Bernauer, a plot that, for the rest of his life, he strove in vain to master. The only thing he really accomplished during the two years in Eisfeld was a short tale, *Die Emanzipation der Dienstboten*. This story brought Ludwig some little notice and, what was more important, the renewal of the stipend till Easter, 1843. The duke also allowed the recipient to devote himself to literature rather than to music. There was now nothing to detain Ludwig in Eisfeld; in the summer of 1842 he again set out for Leipzig.

This Leipzig sojourn differed from the first chiefly in that Ludwig met many people, and several of these acquaintances became life-long friends, who were able to aid the struggling author. But he was unable to find publishers for his works, and he was advised not to try to present his Bernauer play, entitled Der Engel von Augsburg, at the Leipzig theatre, as it was sure to be rejected. But these discouragements did not lessen his hopes in the least, although they would have been sufficient to drive to despair the music student of former days. The author simply devoted himself to writing with greater zeal, and during the year in Leipzig he wrote his first novel, Maria, and his first dramatic work, Hanns Frei, and a humorous fairy-tale, Die wahrhaftige Geschichte von den drei Wünschen, which treats in a fantastic and exaggerated manner Ludwig's experiences in presenting his manuscripts to various editors. Although Ludwig increased his circle of friends in Leipzig he was unable to find publishers for these works; they were not printed till 1891, when they appeared in the Stern-Schmidt collection of Ludwig's works. In the midst of these discouragements Ludwig was reminded by his uncle that he had a cousin in Dresden, a famous actress

at the court theatre. He accordingly wrote her asking if she could not bring one of his plays to the notice of the director. With this letter he enclosed the manuscript of Der Engel von Augsburg. The cousin, Caroline Bauer, answered the letter cordially and presented the play to Ludwig Tieck, the playwright for the theatre. But for several years the latter had not been concerned with the management; moreover he was about to leave Dresden. The play was refused, however, largely because the manager feared to produce a political drama which might offend the Royal House of Bavaria by presenting this shameful incident in its history. In spite of this disappointment, Ludwig resolved to visit Dresden to see what his personal efforts could accomplish. In 1843 he went to the city on the Elbe expecting soon to return to Leipzig. He little suspected that the remainder of his life would be passed here or in the immediate vicinity. But he was so charmed with the place and with the friends he soon made there that he was more at home than he had ever felt in Leipzig. Contrary to his usual custom he at once entered into the life of the city and spent much time at the gallery, and, more important for him, at the theatre.

During the summer of 1843 Herr Otto died and left half his property to his nephew. Although the inheritance was small, it enabled Ludwig to order his life as he fancied, and the next year he rented a cottage in the village of Garsebach near Meissen, where he was as happy as he had ever been in his garden-house. His days were spent in wandering through the beautiful Triebischtal, reading, planning new plays, or revising his manuscripts. Amid these ideal surroundings he met and won the love of the girl who faithfully

waited eight years till her lover was in a position to marry her. Inspired by her love and her faith in his ability, Ludwig devoted his time to two dramas, one of them treating the life of Frederick the Great of Prussia. Of this drama only the prolog was ever finished. It was printed under the title Die Torgauer Heide in Laube's Zeitung für die elegante Welt in 1844. In the other drama, Die Rechte des Herzens, Ludwig interwove his youthful reminiscences of the uprising of the Poles in 1831. During the winter of 1844-1845 he spent several months in Leipzig endeavoring to get this play accepted. Later, in 1845, he sent the manuscript to Eduard Devrient, who since 1844 had been manager and leading actor of the Dresden theatre. Devrient appreciated the worth of the drama and the originality of the author, but political reasons prevented another of Ludwig's plays from being accepted. The manager was afraid of displeasing the authorities by the production of a drama treating the Polish revolution. So encouraged was Ludwig by Devrient's appreciation that he immediately began to send him plays and plans. In a letter of November, 1846, he says: " I write you all this simply that you may see that I deal gently with you and that you may not be terrified if it suddenly begins to hail tragedies." Devrient however did not comment favorably on the first manuscript presented, Der Engel von Augsburg. Ludwig accepted his criticisms and laid the material aside as unsuitable for the stage. He however wrote him: "I have in mind a tragedy, Das Jagdrecht, or Die Wildschülzen, or whatever it may be called." About the same time he sent also the plan for another tragedy, Die Pjarrrose, based on Bürger's ballad, Des Pfarrers Tochter zu Taubenheim. Devrient refused to accept this, as it was too terrible to be presented on the stage. In 1850 Ludwig rewrote the play as a drama under the title, Die wilde Rose, but he realized that in this form it was far inferior to the tragedy, and neither play was ever published during the author's life.

Devrient saw great possibilities in the forest tragedy and urged Ludwig to complete it. Full of enthusiasm he returned to his village home to work on what was to prove his most famous tragedy. But for some unknown reason he soon laid it aside to work on the play Devrient had condemned, Die Pfarrrose, and on a new drama, Das Fräulein von Scuderi, based on E. T. A. Hoffmann's tale bearing the same title. Although Ludwig had worked industriously from the time he returned to Leipzig in 1842, he had accomplished but little. Of the few plays he had completed, only the prolog, Die Torgauer Heide, had been published, and not one had he been able to place upon the stage. He found his money almost gone, and during the winter of 1848-1849 ill-health further discouraged him. The revolution of 1848, which he had greeted with such rejoicing, had failed to bring about the united Germany that he so longingly desired. Completely disheartened, he thought seriously of abandoning his literary career and of trying to earn a livelihood as a schoolmaster or of opening a circulating library in Dresden. Fortunately he had not gotten further than inquiring the price of such a library when returning health in the summer of 1849 inspired him again to take up his forest tragedy. If the revolution did nothing else for him, it at least seems to have clarified his conception of this theme, and in June he sent to Devrient the rough draft of the completed manuscript, which now bore the title of *Der Erbjörster*. Devrient, who had been impressed with the earlier forms of the play, was astounded at the strength and dramatic perfection of the revision. Enthusiastically he insisted on Ludwig's coming at once to Dresden to make certain changes which, as an actor, he felt were necessary before the play could be staged. By September Ludwig had again revised his tragedy, which was immediately accepted. But the author had to wait through another weary winter full of tedious delays before the tragedy was finally produced in March, 1850. The time was ripe for the introduction of the realistic drama. Stirred by the revolution, people had grown tired of the drama of convention and eagerly hailed Ludwig as the founder of a new epoch in literature.

During the winter of 1850, although seriously ill, Ludwig revised Die Makkabäer, a Biblical tragedy on which he had been working several years. In the autumn of 1851 this second revision, under the title, Die Mutter der Makkabäer, was finished. But Ludwig was not satisfied with the result; he felt that he had not done justice to the subject, and again in 1852 he rewrote the whole play, finally finishing it in the autumn. In January, 1853, it was played at Dresden, and in April at Berlin, both performances meeting with great The first presentation in Vienna was almost a success. failure, but later the public reversed its first judgment, and from that time on Die Makkabäer has been recognized as one of the great plays of German literature. Adolf Stern, in his introduction to the play, says that it is perhaps the most powerful and most vigorous historical tragedy written since

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> III, 291.

1830 — the only one whose richness of imagination and passionate strength need not fear comparison with the master-pieces of a more artistic age.

Before Ludwig had thus fully established his reputation as a dramatist he had taken the most decisive step in his life and married, although his financial outlook was still most dismal. He settled in Dresden, which remained his home for the rest of his days. His life was happy and quiet, and yet he was unable to complete many of his works. Die Makkabäer was the last drama he finished. His time was taken up with plan after plan. His note-books for the next two years are filled with sketches, plots and fragmentary scenes. In order to perfect himself in dramatic art he devoted himself to his Shakes pearestudien. Criticism and analysis took the place of original work. He became a great Shakespeare scholar and one of the greatest dramatic authorities Germany has ever produced, but he lost his creative powers. Before he had become completely buried in the world of Shakespeare, however, he had one brilliantly productive year. In 1854-1855, urged by his close friend, Auerbach, he turned his attention from the drama to the novel, and in that period he wrote Die Heiterethei, Aus dem Regen in die Trause and Zwischen Himmel und Erde. For the material of these tales Ludwig returned to his native Thuringia and the peasants and people among whom he grew up. The first two tales are pictures of the life and events in a small village; there is little attempt at psychological development of character. But the delineation is perfect; there can be no doubt that Ludwig was at home among these people. Indeed, so accurately does Die Heiterethei portray the life of the people of Thuringia that

Ludwig hesitated to send copies of the book to his friends in Eisfeld. In a letter to his old friend Ambrunn he writes: "There are, to be sure, in Heiterethei many expressions and place-names taken from Eisfeld . . . . I needed the dialect of a small village and did not wish to bother to invent one, so I adopted the Eisfeld dialect because it was the only one I In the same way there are probably many other features which have crept into the book without my being aware that they are drawn from my memories of Eisfeld. . . . The characters, also, are not taken from Eisfeld, but are types of which nearly every village can show individual embodiments. ... That the charm of the book, if it has any, does not depend on any such identification may be clearly seen from the fact that it received the greatest praise in Austria, where my name and works have become most popular; and also in Russia, France and England, where naturally it can occur to no one to think of Eisfeld; these readers think merely of figures among their own acquaintances, and it is no argument against an author's power when every one thinks that the poetic character is the image of some person he knows. .... I had to suffer the same thing on account of Ulrich and Weiler in Der Erbförster. Every one who read the play thought he knew the original of these two imaginary characters, and I was accused of having portrayed every old forester in Saxony, while really I knew of them only from hearsav."

Ludwig had no trouble in finding a publisher for *Die Heiterethei*. It appeared in the *Kölnische Zeitung* in 1855 and aroused such enthusiasm that the author undertook pub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sept. 9, 1858.

lishing a series of tales to be called *Thüringer Naturen*. In 1857 appeared the first volume entitled, *Die Heiterethei und ihr Widerspiel*.<sup>1</sup>

The tragic tale of the master-slater's family in Zwischen Himmel und Erde is considered Ludwig's masterpiece. The central character is the father, Herr Nettenmair, proud. rich and stern. The tragedy is worked out between the sons, Apollonius, the soul of honor, and Fritz, who is determined to become rich and powerful at any cost. In a short criticism of his novel Ludwig explains what he was trying to portray in Zwischen Himmel und Erde:2 "In Apollonius the fear of overtaxing his too tender conscience — similar to the fear of scepticism in certain good people became a passion which clouded his intelligence. tention was to portray the typical fate of a man who had too much conscience. That is shown in the delineation of the contrast between him and his brother, who was to represent the typical fate of a man who had too little conscience. Then the reciprocal effect, how the one burdened with too much conscience made the other worse and worse, and the latter made the former more and more over-anxious. typical fate of the too-conscientious man - and I have met enough of them to regard them as a class — that he, so to speak, gets a headache from what others drink."

Strange to say, Ludwig's best novel did not at once find a publisher; probably because it was a deeper study of human character, and the busy editors lacked time to read the work carefully enough to appreciate its value. The manuscript

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This "converse" is the above-mentioned novel, Aus dem Regen in die Trause. <sup>2</sup> VI, 223.

was intended for Keil's Gartenlaube, but the publisher refused it with the criticism that it was too long-winded, and the letter closed with the advice to study Balzac and the French novelists and their method of keeping up the interest in a plot. Several other magazine editors refused the tale owing to its length, but finally Meidinger, a book-dealer in Frankfurt, offered to publish it in book-form. In 1856 the first edition appeared, followed by a second in 1858, and in 1877 a fifth edition was printed in Berlin.

These tales form the glorious climax of Ludwig's productive power. Again we find him, in the intervals of his Shakespeare studies, heaping plan on plan and filling book after book with sketches and scenes for new dramas, but nothing was ever finished. The first evidence of systematic work on the Shakespearestudien dates as far back as 1847, when in a letter to Devrient<sup>2</sup> Ludwig wrote: "I have put aside original work for a time and shall devote myself to the study of existing works." Between the years 1850-1855 his discussions and essays increased in number till they could really be considered the beginning of his Shakes pearestudien, and from 1855 to 1860 these studies occupied all his In these essays Ludwig attacked the false idealism in literature and thus became a realist without knowing it. When he perceived this tendency he took alarm and sought by further study to escape. But if he flattered himself that he had ever overcome this realistic tendency he was mistaken. He attacked, especially, the rhetorical idealism as he found

 $<sup>^{\</sup>rm 1}\,\rm Later$  Keil begged Ludwig to forget that he had ever given him any such advice.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dresden, February 24, 1847.

it in Schiller's works, and this is the only basis of his attack on Schiller. Heinrich Kühnlein, in his book, Otto Ludwigs Kampj gegen Schiller, has completely exonerated Ludwig from the accusations of critics who maintained that the nineteenth century author was trying to defame his great predecessor.

Ludwig strove for simple greatness, the power of truth and purity of artistic views and opposed the hollow phraseology and unhealthful ingenuity found in the romantic school as well as the unnatural Tenbengliteratur which pretended to portray nature. In a letter to Schaller<sup>1</sup> he writes: "The enclosed play (Erbjörster) is a declaration of war against the unnaturalness and convention of the present theater poetry and dramatic art."

The Shakespearestudien are valuable because Ludwig's investigations were original and independent and because they contain a fundamental discussion of the relations between Shakespeare's methods of composition and those of German authors. But upon the Shakespearestudien cannot be laid the entire blame for Ludwig's unproductiveness as a writer. This inability to concentrate his efforts was due in part to his temperament and in part to ill-health. During the last decade of his life he was in almost constant pain, which confined him to his bed for days at a time. After 1861 he scarcely ever left his house. Ludwig's financial difficulties were not ended; his works brought him much fame but little cash. As he saw his end approaching, his greatest sorrow was that he must leave his wife and children unprovided for. But even this care, added to his illness,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dresden, March 25, 1850.

could not break his spirit, and he remained calm and cheerful till his death, working when he was able, even though he could hold a pencil for only a few minutes at a time. Even in these troubled years the force that drove him to write was undiminished. From 1862 to 1865 he was working on a play, *Tiberius Gracchus*, and three thick note-books full of material show the results. During the last months of his life he revised this plan and completed the wonderfully beautiful and touching first act. In this is a passage which might be considered Ludwig's farewell to life. It is in the fifth scene, where the hero takes leave of his native land:

Roch einmal, eh' ich gehe, laß das Haus, Wo meine Wiege stand, mich grüßen, dann Wie Kinder plaudern wir von schönern Tagen; So gleit' ich wie ein welles Blatt vom Zweig, Das unter Schwestern eben noch gefüstert, Das niemand fallen sieht. Dorthin gewandt Steht ihr, und — dahin scheid' ich mit der Sonne.

Within a month after these lines were written Ludwig's fare-well to earth had in reality occurred. On February 25, 1865, he died, and three days later his burial was attended by friends who came from all over Germany to pay their last homage to the author whose tale, Zwischen Himmel und Erde, and whose tragedies, Der Erbjörster and Die Makkabäer, will keep his memory fresh as long as German literature exists.

## DRAMATIC PRINCIPLES IN DER ERBFÖRSTER

As a dramatist Ludwig sought to avoid idealism on the one hand and realism on the other. This middle ground he <sup>1</sup>IV, 398.

called "naturalism," and he thus defines these three schools: "The naturalist considers as true what has been confirmed by history, i.e. what has happened; the idealist, that which has never happened; and the realist, that which always happens. The naturalist is chiefly concerned with multiplicity, the idealist with unity." In an essay on Der Idealist1 he writes: "The idealist is a man who has never outgrown his youth. The complete ignorance of the truth of life causes the youth to portray as realities what he has heard about events, or what he imagines them to be. He has no eye for the true form of things; he has, indeed, a picture before his eyes, but it is only a picture of his imagination. He never acknowledges to himself what he really hears and sees. . . . . He says to himself: 'The image of my phantasy is the truth.' . . . Things and men, as they are, seem to him ignoble and common." Throughout Ludwig's essays we find him continually demanding that the drama shall treat of men and things as they are, and so closely has he adhered to this principle in his own works, that he has gone over from naturalism to realism without being aware of it. In his most important works he treats, not of what may have happened once, but of typical scenes and characters which were often identified as real. In an essay comparing George Eliot's Mill on the Floss and Der Erbförster, Ludwig writes: "The author of this novel has taken exactly the same position as I did in my Erbjörster, that is, of open opposition to idealism and of a most loving devotion to reality, of intentional departure from the conventional highroad and of the conviction of the dangers of idealism. She indicates that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 10. <sup>2</sup> IV, 170.

the task of the poet and author is not to coddle the pampered children of our desires, but rather to inure them to the conflicts of life, — in a word, to teach practical philosophy. The story-world should be the real world, only more transparent, in which the reader can sharpen his wits and undergo experiences, - in short, can have a sort of preparatory school for real life. In this school he may catch a glimpse of other men and learn to judge them without prejudice, and to see that, if another disturbs our existence, he does it working for his own ends and that he has his own ends in view, not ours." If this is realism, Ludwig must plead guilty to being a realist, for he has confessed that both his greatest works are intended to teach his readers to avoid the errors and faults of his heroes. His teachings in Zwischen Himmel und Erde have already been mentioned, and in a letter to Julian Schmidt<sup>1</sup> he writes: "In Der Erbförster I intended to present only a warning."

And yet Ludwig is not a realist of the modern school. While he portrays life, he does not dwell on its sordid realities. Perhaps his work is best characterized by the term "poetic realism."

Closely connected with the relation between idealism and realism is the distinction between the character drama and the drama of action. Schiller, the idealist, is for Ludwig the greatest representative of the latter, and Shakespeare, the realist, or perhaps, naturalist, of the former. And chiefly in this phase of the drama Ludwig imitated the great English poet. In an essay on Lyrisches und Rhetorisches im Drama<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dresden, July 3, 1857, VI, 395.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V, 124.

he treats of this point: "The portrayal of the state of mind with great truth and animation through action is his (Shakespeare's) chief endeavor, i.e. a real presentation of humanity; the external action becomes shorter, more abstract and energetic. The action is the skeleton, the sufferings and the state of mind, the flesh. His object is to present a great series of moving situations, outbursts of feeling and features of a certain character; in short, to make a complete and interesting man live before us and to make us live with him. The plot is, for him, merely a means to this end and he treats it as such." Again, in treating Charakter und Leidenschaft, Ludwig says: "The character is always the basis of passion, and, on the other hand, it is passion that makes the character. . . . The character is merely the thread on which the phases of passion are strung." For Ludwig the action of the hero is the least important part of a tragedy and his suffering and passion the chief feature; and in Der Erbförster he has given us a practical example of this principle. The whole tragedy centers about the character of the hero. We are concerned with his psychological development rather than with his action. With Schiller and the other writers of the plot-drama, or the drama of action, the development of the action is the chief feature. The complication of the plot and its solution are carefully worked out as the essential element of the drama. And here again Ludwig differs from Schiller. The action in Der Erbförster is simple, perhaps rather unskillful, and sometimes the motivation is strained. The whole action develops from the character of the forester. Each new step is caused by his increasing passion; there is no intrigue 1 V, 63.

against him causing him to act, but he is impelled from within.

· In his attitude toward tragic guilt, Ludwig more closely resembles Schiller. In an essay on this topic 1 he writes: "The more the suffering reveals the beauty and strength of the individual character, and the more powerfully the victim is affected, the greater is the elevation of the tragic element. The less value life can have for the hero, the more easily we can bear his death. . . . . For the pragmatic motivation, the chief law is, that the author may allow the occurrence of nothing which he has not led us to expect, but on the other hand, he may not allow us to expect anything which he will not allow to occur. For the loftier motivation: he shall not permit the occurrence of anything which he has not forced us to wish for; he shall not force us to wish for anything that he will not allow to occur." The forester's fate, as determined by his character, conforms to the first laws, and, however terrible this fate, can we help exclaiming with Robert, "he has met his just deserts"?

When Der Erbjörster first appeared, its content, style and treatment were so new that no one knew how to classify it. Soon, however, the critics thought that they saw resemblances between it and such plays as Der Vierundzwanzigste Februar, Der Neunundzwanzigste Februar and Die Schuld, and it was placed among the Fate Tragedies. But Der Erbjörster contains none of the conventional elements of the fate tragedy, no supernatural power intervenes to shape the course of events, there is no struggle against an unconquer-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V, 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Zacharias Werner, 1809. <sup>8</sup>Adolf Müllner, 1812.

able, unseen force, and there are no convenient silences as in Schiller's Braut von Messina. Ludwig has been accused of depending too much on chance in the two incidents which determine the plot: first the shooting of Marie instead of Robert, and second, the use of the rifle with the yellow sling and the bloody neckerchief in identifying the murdered man. Fortunately Ludwig has defended himself against these criticisms, although in an essay on Fatalismus in der Tragödie<sup>1</sup> he admits that "In tragedies of character and passion there is always something fatalistic. One can always say: such things cannot happen to this or that character. This commingling of free-will and predestination which exists in our thoughts, desires and actions, exists also in our fates." In a letter to Julian Schmidt<sup>2</sup> the author defines his idea of accidence: "The so-called accidental in the drama is nothing more than a break in the chain, a natural effect, which dramatically is not caused intentionally; it is the insertion of something that is foreign to the type." In an earlier letter<sup>8</sup> Ludwig writes: "What you say concerning my interpretation of Der Erbjörster may be correct, except regarding the conclusion and the absurd idea that accident intentionally plays an active part."

In the oft-quoted letter written to Julian Schmidt<sup>4</sup> he defends himself more in detail, especially against the charge that it was fate that led to the shooting of Marie. "Another point and a special one for which *Der Erbjörster* is criticised, is the element of chance, which I however cannot find in it. The

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V, 423. <sup>2</sup> Dresden, Sept. 14, 1858(?), VI, 411.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>To Schmidt, Dresden, July 12, 1857, VI, 401.

Dresden, Jan. 24, 1854, VI, 379.

story runs thus: The old forester sees Robert and shoots at him; Marie intentionally intercepts the shot; thus she is slain instead of Robert. It is not an accidental confusing of the two, not accidental, poor shooting by a novice, owing to the wavering of the gun or any such thing; nor indeed is it caused by supernatural power: the forester aims and shoots with fatal accuracy and intends to hit Robert. Simply because I wanted to make it terribly pathetic I have made the situation somewhat uncertain and obscure, and uncertainty and obscurity are really essential elements of that feeling. This in itself is clearly and positively not an element of a fate-tragedy. The use of fatalism (das dämonisch Erscheinende) cannot be denied a tragic author, if it appears interwoven plausibly and naturally in the plot as the result of cause and effect. Here it is natural and plausible, there is no miracle, everything proceeds naturally, only the feeling of the miraculous is cast over it. The supernatural motif is the imperfection in a fate-drama, and I am too fond of the realistic motif to use, except with great caution, an idealistic motif which has been rendered sacred by convention. Even this very uncertainty is caused by the condition of the old forester. I am well aware that I could have avoided such censure if I had been willing to delineate the situation abstractly. But I am such a realist, that it would appear to me no less absurd to interfere in the action myself than to permit the interference of the supernatural.

"Moreover I considered it less harrowing and more essential to the conclusion to have Marie slain rather than Robert. Picture to yourself the inevitable results and perhaps you will agree with me. What would Marie have

gained in a life embittered by the remembrance that her lover had been slain by her father, and how would it have benefited the father if he had to realize that his dearest child must think of him all her long, embittered life with horror and repugnance?...

"Consider Der Erbjörster as the converse and supplement of the Hamlet problem. Hamlet is a warning against the excess of reflection, the forester an admonition against depending too much on an excess of instinct; where the former does not trust the clearest proofs because he, half involuntarily, is seeking a pretext for his course of action, the latter believes the most uncertain and improbable rumors and allows himself to be persuaded by a text from the Bible, because both encourage the aroused beast within him, his desire for revenge."

Ludwig's point is well taken. He might have strengthened his defence by showing that the catastrophe does not depend on who was shot. The forester's life, according to his code, would have been forfeited if he had killed Robert, and thus his suicide motivated equally as well. The shooting of the daughter undoubtedly adds to the horror of the play and makes the catastrophe rather wished for than feared. And this is in accordance with Ludwig's laws as already stated.

In a letter to Devrient<sup>1</sup> Ludwig discusses other criticisms of the play; first, the use of the rifle with the yellow sling and the neckerchief; second, that such good friends as Robert and Andres could have attempted to kill each other; and third, that the situation seems improbable to the audience. "You write: 'My chief criticism of the present plot is, that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cöln bei Meissen, Aug. 14, 1849, VI, 355.

the probability that Robert shot Andres rests too artificially on a single assertion. The whole relation of the two young men to each other makes such a deed incredible, and still the whole catastrophe rests on this.' Let me answer the points in this criticism.

- "I. The probability of Robert's having shot Andres does not rest on a single assertion, or even on several, but upon Weiler's story together with the proofs, the bloody kerchief and the fact that Andres had the gun which Weiler had seen on the man Robert shot, and also that Andres had not returned with Wilhelm, whom the dutiful son was charged to bring home, not only by the command of his father, who never hesitated, but also by his brotherly love for the goodnatured youth.
- "2. 'The relation of the two young men makes the deed incredible.' To whom? To the old forester? For except to him it is not necessary to make it credible. No one except the old man has to believe this. It is not intended to be believed absolutely; only by such a character and under such circumstances. I must however confess that it would seem to me, on the contrary, improbable, if the old forester, here in this greatest excitement, should begin to do something he has not done previously in the whole piece, - indeed, to which he has shown himself an opponent on principle, namely, to disillusionize himself through unprejudiced reflection.... Many mortal enemies were at first friends. Only a few hours previously was not he, himself, the most intimate friend of the man whom he now considers his mortal enemy? Is it not more natural that the impression of the bloody kerchief and the other proofs of probability should make him

believe that 'they have finally become enemies,' rather than that the thought that they were previously friends should prevent this belief, — a belief which this tale, and especially the bloody kerchief, must awaken? For he is a man of intuitions rather than of reason; he thinks with his heart, and this heart is full of revenge. A criminal-judge, who was not interested in the case, might make such objections, but not the plain man of the people, the man of sentiment, who is thereby prejudiced, the man who has in his hand the bloody kerchief of his son as proof of the story he wishes to believe because it agrees with his heart.

- "Moreover, the force of the oracular words of the Bible, which to the superstitious man (and he is thus purposely portrayed in the first scene with Robert) seem to fit his case with such terrible accuracy. Such people like to use the Bible as an oracle. That first passage about the two manners of law and then that about an eye for an eye seem like a sign from above. In the same way, at the end of the fifth act, he takes his divine judgment from the Bible.
- "3. In the old version, not only the forester but also the audience might believe that Robert had shot Andres; they have to be convinced by the same proofs as are presented to the forester. But in the new version the audience is far from believing in Andres' death at Robert's hands; they are, on the contrary, expressly posted on the real course of the action; in the first place, because in this way I saw the only chance to escape a long explanation which would be necessary in the fifth act, if at that time the true situation had to be made clear not only to the forester but also to the audience; and secondly, because I saw in it the best means, tragically

considered, of arousing the sympathetic fears of the audience for the hero. To sum the matter up: if the forester, half-crazed by injustice, blind passion and wine, cannot by all this evidence be convinced that Robert has murdered Andres, then it is not a fault of the new version, but it is a fault of the whole piece and would be organic and fatal in a light comedy, perhaps. But is it in a character-drama, where the hero does not act just as one would have acted who had a different character?"

Ludwig begs pardon for this lengthy explanation and says he would not have sent it if it had not touched on the lifequestion of the play. "They are really the spiritual sweat of anxiety for my forester, whose whole arrangement of character, even to the least detail, has no other purpose than that of making probable the act of folk-justice which he has to perform. And if I have not succeeded in this, then I have succeeded in nothing. For this is really the play, and only this."

Ludwig here misses the main point in the criticism regarding the introduction of the gun and the kerchief. It is not whether these proofs are convincing to the forester, but the question is rather, does not their introduction depend too much on accident? The presence of the gun is well motivated, but it was, to say the least, very considerate of Andres to fall asleep in the tavern just long enough to allow Lindenschmied to steal the gun. Still he is not the first young man to fall asleep in a tavern. But the introduction of the kerchief is forced. The night is not cold—even Marie slips out later to meet Robert without hat or coat. Even more improbable is it that the kerchief would have been carried

along by the brook just in time to be found by Weiler after he had run so far away from the scene of the murder. And yet, just as Weiler stands beside the bridge, the kerchief comes tumbling along in the water and moreover it is still bloody. To the use of the accidental Ludwig must here plead guilty. It would have been better to have omitted the kerchief — with all the other proofs offered the forester it is unnecessary. But the play cannot be considered a fatetragedy, even though accidents may shape the plot. Why should the coincidences and "narrow escapes" which figure so largely in real life be considered accidental and forced on the stage, and why should a dramatist be criticised for presenting a situation no more unusual than hundreds which are constantly occurring? If there is any necessity of classifying Der Erbförster, it may be put in the same class with the rest of the tragedies of the people, "die bürgerliche Tragödie," for which German literature is so famous. There is no need of reviewing the history of this branch of dramatic art or of mentioning the long list of plays beginning with Lessing's Miss Sara Sampson and Emilia Galotti and Schiller's Kabale und Liebe.

Ludwig was forced to defend himself against another criticism, — that of having imitated Hebbel's Maria Magdalena, an accusation rather bitterly brought against Ludwig by Hebbel himself. Ludwig wrote Julian Schmidt<sup>1</sup>: "You say that Maria Magdalena contains more than Der Erbförster. You are here comparing two qualitatively different things quantitatively, as if one were to inquire which is the greater, ten sheep or ten oxen." And later in the same letter<sup>2</sup> he

<sup>2</sup> VI, 382.

<sup>1</sup> Dresden, Jan. 24, 1854, VI, 377.

writes: "Hebbel's theory had no influence on the development of this piece; I did not become acquainted with it till later, and never adopted it." And indeed all that the two plays have in common is what Ludwig, in a discussion of Romeo and Juliet, calls "die Vatergewalt"; and surely the tyrannical father is too common a feature in literature, and particularly in German literature, to allow a charge of plagiarism to be brought against Ludwig simply because Hebbel had used that theme some five years before the appearance of Der Erbförster.

In after years the author seems to have been somewhat dissatisfied with his choice of material, for he declared at one time that the only lack in Der Erbförster was that the situations were not fundamentally tragic; and again, in a discussion of the realm of the poetic and the esthetic,2 he wrote: "My chief failure was in selecting material for a tragedy from humble life. This, owing to its limitations and pettiness, belongs really to the idyl and cannot be united with the highest type of literature. Portrait-painting is its chief merit."

Ludwig is unfair to himself here. As a critic he was still under the influence of the classic idea that only royalty and the upper classes properly belonged on the tragic stage. As an author, however, he had grasped the modern view that the simply human element is the greatest factor in life, or in its counterfeit, the stage. Greatness of character and not greatness of position is the element demanded in the "highest type of literature." Der Erbförster is far from being merely a "portrait." Ludwig realized this and in spite

<sup>1</sup>V, 409. 2VI, 398.

of his unfavorable opinion of the material, the forest tragedy was ever his favorite among his plays, and it still remains one of the greatest character-dramas, or perhaps more accurately stated, psychological dramas of German literature.

### CHARACTERS OF THE PLAY

Ulrich has lived all his life in the forest, far from the disquieting elements of the city. Here he has had little to do with laws and law-courts, but he has built up his own code, which differs from the usual form. Up to the present time, however, he has never come into conflict with the law of the land. Living thus to himself he has become a strong, decisive man, who rules his own nature and is at all times master of his own fate. Indeed his firmness has gradually increased until it has become hard-headed obstinacy. He has always ruled himself with a rod of iron and has never revealed his inmost thoughts and feelings. This control of himself has given him power over those around him, and he has abused this power till he is almost a tyrant to his friends and family. The wife seems to misunderstand her husband and is quite out of sympathy with him. In all their married life she has never penetrated his rough exterior and found the really tender, loving heart within. Even to Marie, whom he dearly loves, he is harsh and exacting. He will not permit her to show the affection she feels for him. Of all the family she alone exhibits any signs of affection for the forester; his sons respect and obey him and the wife obeys and fears him, but there seems to be no real love for him. He has made a fetish of the father's authority and all must bow

to it. Ludwig perhaps got these traits of the stern parent from his own father, who was ever an austere man, more respected than beloved.

Even outside the family the forester knows no law but his own will, and his will is ruled by his feelings rather than by his reason. Ludwig calls him an "Instinktmensch," i.e. one who is governed by instinct and "consciously scorns reason and tries to banish it. Such a man falls unconsciously into sophistry. The heart alone cannot be the guide through life, and where a man believes he stands most independently in his one-sided judgment of things, he is in reality the most dependent." Even Stein, the rich manufacturer, has gradually come to acquiesce in his friend's stubborn assumption of infallibility, and although they quarrel daily, it is always Stein who first gives in and returns to the forester's house as though nothing had happened. After Stein buys the forest and thus becomes Ulrich's employer, he insists, for once, on having his own way regarding the felling of the trees. For the first time in the forester's life someone has dared to oppose his will. He cannot understand this and refuses to obey. Moreover the forester's most admirable trait here works to his disadvantage. His stern sense of honesty will not permit his injuring his friend's property, which he is fully convinced would be endangered if Stein's orders are carried out. All his life he has been an upright man and his integrity forces him to disobey orders even at the risk of losing his position. If his theory concerning the forest is correct (and both Weiler<sup>2</sup> and Stein<sup>3</sup> himself agree that he is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Letter to Julian Schmidt, Jan. 24, 1854, Dresden. VI, 381.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Act I, scene 1. <sup>8</sup> Act II, scene 1.

in the right), the forester concludes that the position he has taken is also just, and if it is just it must be legal. As he declares1: "Was vor dem Bergen recht ift, daß muß auch vor den Gerichten recht sein." In this opinion he is strengthened by the accidental reading of the passage from the Bible concerning the two sorts of laws. Acting on the assumption that he is in the right both ethically and legally, Ulrich refuses to accept his dismissal as forester and continues to give orders concerning his forest. This act of stubbornness leads to the climax. Even when the forester is informed that he has no case before the court, he obstinately refuses to acknowledge that there may be two laws governing the same conditions. He fortifies himself with wine, and when confronted with the evidence and the report that Robert has shot Andres he is in no condition to weigh the facts and ascertain the truth. Moreover this news agrees only too well with his preconceived views; he is more than half expecting to receive just such tidings. Again we see another aspect of the "Instinktmensch," or perhaps a fuller development of the previous phase. Ulrich takes the law into his own hands this time, as he has found that it does not operate to suit him. Once more he is strengthened by an opportune text from the Bible. Wilhelm reads: "And he that killeth any man shall surely be put to death . . . Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth," and again the forester considers himself justified in sentencing and executing the man he thinks has murdered his son. There is no stopping to consider what would be the result if everyone should take the law into his own hands and carry out what seems to him an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Act II, scene 10.

honest judgment. Blindly he seizes his gun and shoots. feels no compunction at having executed judgment, but he is worried because he is not sure whom he has killed. Not until it is made pitifully clear to him that he has been misinformed and has misunderstood the facts does he exclaim, perhaps for the first time in his life, "I am wrong!" And from that moment he is a broken man. The real truth, that he has shot his daughter instead of Robert, can scarcely affect him. It heightens the pathetic scene and increases the horror, but the effect is on the audience rather than on the forester. According to his own code his life was forfeited when he found that Robert had not shot Andres. Indeed he thrusts the gun into Stein's hands and bids him do his duty. When Marie is disclosed slain by her father's hand, the latter, after his agony of remorse, takes the law into his own hands for the last time and shoots himself.

This is the only logical ending from the forester's point of view. Psychologically it is correct also; Ludwig has not erred in his handling of the plot from this standpoint. Given a man of such character and placed in such circumstances the outcome cannot be otherwise. It was not necessary for the author to excuse the change he made in the concluding scene, in the first form of which the forester gave himself up to the law. It may be, as Ludwig says, better to know definitely the fate of Ulrich rather than to have it left undecided; but, as soon as Stein suggests that the court may not inflict capital punishment on the murderer, suicide is the only possible end according to the forester's code. The play must be considered from this psychological standpoint. It stands or falls according to whether the forester's development of

character is psychologically correct or not. This development is not the slow effect of time, which is naturally impossible in a play that covers less than twenty-four hours, but it is rather the rapid change caused by passion or suffering. Ludwig compares his play to Hamlet as a psychological study, but he does not mention this difference: the development of Hamlet's character is slow and can be more easily followed. Hence it may seem more logical.

Ludwig drew upon his experiences in the revolutionary times of 1848 for many things in the forester's character and actions. In a letter to Iulian Schmidt1 he writes: "I wrote the piece (Erbjörster) the year after the outbreak of the February revolution in Paris. My mind was still full of these experiences. I had seen so many capable men in whom the sense of justice had changed to a desire for revenge. They thought more of retaliation for real or fancied sufferings than of creating better conditions. And what had really been suffered had so inflamed the passions that to reasonable men it must appear more imaginary than real. Every admonition to quiet reflection made them only the more angry, as if it were a new injustice... At that time I had in mind material which in its plot did not absolutely reject the insertion of such ideas. Awakening suddenly in the night, I had the whole play complete in my imagination in all its details."

#### THE FORESTER'S WIFE

Although Ludwig may have taken some of the forester's traits from his father, he certainly has not in any degree por-

1 Dresden, July 3, 1857. VI, 396.

trayed his mother in the forester's wife. Sophie is so weak as to be almost colorless. But this is not astonishing in a wife who, for twenty-five years, has been browbeaten by her husband. Her strength of character, if she ever possessed any, has been repressed till it has dwindled to the vanishing point. She has been a faithful housekeeper, almost a servant, but when called upon to face a crisis she fails utterly. She has neither the force nor the wit to prevent the quarrel between Stein and her husband from becoming serious; she cannot reason with Ulrich after he is discharged and force him to realize his hopeless position; and when forced to choose between her rich uncle and her husband she hesitates. Her love is not great enough to cause her to follow her husband into poverty and, perhaps, disgrace, and yet she fears to go to the uncle. Instead of acting, she catches at straws and hopes to find some means of escape. Thus she forces Marie to deceive her father and sends her to meet Robert in a vain hope that he may suggest some method of adjusting the quarrel. And finally, although she suspects the nature of Ulrich's nocturnal errand into the forest, she fails to stop him and the tragedy occurs. She has been an obedient wife but has failed to be a helpmeet.

#### MARIE

Marie is also criticised as weak and colorless, and it must be admitted that she, too, shows little strength of character. But she is a loving daughter in spite of the harshness with which she is treated. To her the father's word has always been law and she will deceive him only when convinced that it is for his good. She at least has strength of mind enough to make an instant decision that she will cling to her father no matter what his fate may be.

Ludwig realized that Marie was not strongly portrayed and defends himself against the criticisms of her character in his Gespräche mit Lewinsky. At first speaking generally, he says: "The chief consideration is so to place the hero that he always holds our interest; therefore as little as possible should be described; we must see him before us as often and as long as possible. No other character can claim our attention to such a degree that the chief figure is thereby forced into the background." He then proceeds to answer the criticism of Robert Prutz, who complained that Marie played a much too insignificant role. "Indeed," said Ludwig, "she should not be important; I wished to concentrate the attention of the spectator on the forester, and in so doing I am perfectly justified."

Marie from her first entrance adds the note of gloom which is essential to a play that is to end tragically. She seems to have a presentiment of her impending fate, and her somber spirits tend to tone down what otherwise would have been a too cheerful first act. Ludwig recognized this fault of the play, for he says: "I have, however, made another mistake; that is, in keeping the beginning so cheerful. It is one of the fundamental principles of dramatic poetry not to awaken in the audience any deceptive happy hopes, otherwise dissatisfaction must result. The audience must soon suspect that the affair will turn out badly, one must feel the coming storm. Der Erbjörster is true to life throughout, but it loses in poetic purity owing to this mistake. At that time

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 294. <sup>2</sup> Gespräche mit Lewinsky, VI, 294.

I did not know the principles of this great art as I know them to-day; now I would indeed do things differently." And yet, in Marie, Ludwig has struck a note of sadness in the opening scenes, although not forcibly enough to suit himself.

#### THE FORESTER'S SONS

Andres and Wilhelm are simple, honest fellows, who trudge along doing their duty as it is laid down for them by their father. Even when Andres is roused to deadly hatred against Robert his passion does not prevent his obeying his father's command to cease quarreling and to betake himself to his duties in the forest. One feels that Andres is a lad that can be depended on to do his duty as he understands it, although he may possess no great ability in determining what his duty is. But with his strict up-bringing he has had but little chance to gain independence and initiative.

#### STEIN

Stein stands out less clearly than any other of the important figures. His chief characteristic is a hot temper and, what so often accompanies that trait, a readiness to forgive. He has always good-naturedly been the first to offer the hand of reconciliation, and even after the great quarrel he is found trying to devise some method of settling the difficulty satisfactorily to both parties. He is generous, and when the forester's course has led to disaster, offers his influence and wealth to enable the latter to escape. His hasty temper has led to many quarrels with his son, Robert, and his attempts to rule him with a high hand have several times driven the

young man into open rebellion which has almost led to flight. But here again the father's good-nature and love for his son have conquered and he has always given in and allowed the son to have his own way.

#### ROBERT

The son appears to have inherited his father's temper and is equally proud and averse to opposition. In his relations with Marie he shows a mixture of impetuous determination and weak timidity. This is largely due to the fact that he feels that she loves her father more than she does him, which prevents his taking his love affairs boldly into his own hands and carrying off his betrothed in defiance of her father. The forester is also sure of his daughter and takes scant notice of Robert's vain threats.

#### THE MINOR CHARACTERS

Weiler, Wilkens and Möller are clearly drawn. Weiler, a merchant who has failed in business, was formerly a friend and equal of the forester. Adversity has soured him and he looks with bitter mind upon the world. He is tired of seeing happy faces and is only too glad to report the quarrel and murder, which he has seen, to the father in its worst and most suspicious aspect. In fact one almost suspects him of deceit in thus implanting in Ulrich suspicions which Weiler must know will lead to disaster. But still there is nothing in the play to show that he himself is not deceived by the gun with the yellow sling and the neckerchief. We can the more easily believe this, as Weiler is throughout represented as a peculiar

man and perhaps not quite accountable for his actions. Wilkens at one time refers to him as der tonfuse Hannes.

If there is a question about Weiler's attempt to cause trouble, there can be none concerning Möller. This crusty old bachelor has been so long in the employment of Stein and Son that he has come to consider himself the whole firm, and he looks with disfavor on the approaching marriage of Robert and Marie, especially as Robert might marry Fräulein Löhlein and her fortune. In every way Möller tries to break off the match, and events prove only too favorable for him. By following the letter of Stein's orders he forces the dismissal of the forester, and the quarrel is irreconcilable. Möller, however, honestly believes that Andres has murdered the Buchjäger and that he and Robert are engaged in a fatal quarrel. His error here leads to action on Stein's part which still further widens the breach between the latter and the forester. It is partly the knowledge that the militia has been summoned that drives Ulrich to extremes.

Wilkens is a type of the rich peasant, cautious and cunning, proud of his wealth and the power it gives him over his superiors in education and culture. He has no regard for anyone who is not seeking money or who is influenced by anything but mercenary motives, and for both these reasons he scorns the forester.

The figure of the pastor of Waldenrode is a disappointment, all the more keen because Ludwig had such a high ideal of this type. In an essay on Walter Scott<sup>2</sup> he writes: "The figure of the country parson is the most interesting to construct, owing to the contrasting classes to which he belongs,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Act II, scene 7. <sup>2</sup>VI, 90.

the humanistic education which he has received and reminiscences of his university life; he is at once a scholar, a peasant and an official, a representative of God and a subject of the Consistory; he is the most illustrious and respected person in the village, and in the city a comical figure."

And yet Ludwig's pastor is insufficient. He can find no means to prevent the quarrel or to heal the breach. He is totally unable to find words to controvert the forester's argument that law and ethics must be one and the same, and in the time of need the forester turns in despair from his vacuous words of comfort.

Into the speeches of Frei and Lindenschmied, Ludwig has put the peasant's conception of the revolution with their mistaken ideas of its aims. To these men it meant the throwing off of all law and order; anarchy was to take the place of the old established rule, and not only were all special privileges to be done away with but also those who had enjoyed them were to be destroyed.

Taken as a whole the characters of *Der Erbjörster* are true to life and extremely individual. And yet they are also types. In discussing this latter point Ludwig, in a letter to Julian Schmidt, writes: "The characters must also be typical. They must appear individual only through a great wealth of characteristics; but they appear thus only because all these characteristics belong to this type. What makes them individuals is in reality only what makes them types. In the same manner the whole scene is made up of incidents which are typical, i.e. which belong to this type, so that it also appears individual."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dresden, Sept. 14(?), 1858, VI, 411.

In regard to the characters in Der Erbjörster in particular, Ludwig, in the above mentioned essay on Scott, writes, in comparing the Antiquary with Der Erbjörster: "My figures in the Erbjörster have something similar (to Oldbuck, Lovel and Edie) as regards vigor. They are of true Thuringian growth. A tale with such figures must, however, be played in Thuringia. Would that I had remained true to the method of production as in Der Erbjörster, but I turned to the novel. The Thuringian forest has still many original characters, many living traditions, as well as many poetic antiquities of manners, customs and, especially, of legends. . . . I believe that a writer can attain poetic truth, that is, the agreement of all details, only in the province in which he was born and raised, for he himself is then his own norm in portraying characters."

## ORIGIN AND RECEPTION OF DER ERBFÖRSTER

The Erbjörster material occupied Ludwig's attention for many years before he finally succeeded in giving it a form which fully satisfied him. During this period the play underwent great changes, not only in form but also in content. In 1845 he first began actual work on what was to be a five-act play entitled Die Waldburg. Only certain incidents and traits of character in this play are carried over into the later plans. In 1846 the scope of the work was enlarged and a different plot adopted in Das Jagdrecht, as the second group of sketches was called. The author brought this form of the tragedy to the attention of Devrient, who urged him to com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, 8<sub>3</sub>.

plete it. Late that same year Ludwig again mentioned his tragedy, which now bore a new name. Under the title Die Wildschützen, or Wilm Berndt as it was sometimes called, from its hero, the play was completely worked out in sketches and scenes, although never finished. The motivation here is not the same as in Der Erbjörster, but the plot works out much in the same way as in the completed tragedy.

Although Ludwig's note-books contain much material for the study of these earlier forms of the play, there is almost nothing to indicate the later steps in the perfecting of the tragedy. In a letter to Devrient, Ludwig mentions two reworkings of the material and says that he is sending the old manuscripts for criticism. In a later letter he speaks of a third revision, probably the final form. In the above mentioned letter of August 14th, Ludwig says that the plot is less artificial and that it is acted out before the audience rather than related, as in the earlier form of the play. And this is all that is known of the last revision.

The effect of the first presentation of *Der Erbjörster* was electrical. Like a meteor it flashed across the literary horizon and was at once recognized, not only as a remarkable drama, but also as one beginning a new epoch. In one night Ludwig had become famous. Not that all critics received the play favorably. There were many who felt that it was too terrible, too heartrending for the stage. Many considered that the deficiencies in the tragedy outweighed its excellences; but even these critics were forced to admit its

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dec. 5, 1846. VI, 342.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cöln bei Meissen, Aug. 14, 1849. VI, 354. 

<sup>8</sup> Sept. 8. VI, 363.

inherent strength, dramatic effectiveness and wonderful character-painting. Heydrich, who saw the first presentation in Dresden, wrote: "I shall never forget the powerful impression. It was the breath of an original and true poetic spirit, a work as if taken from the Storm and Stress period, a majestic thunderstorm slowly approaching and suddenly breaking, lighting up the landscape strangely, gripping and shaking the hearts of all observers, enigmatic, mysterious. To many, an incomprehensible thunderstorm of the imagination. A dream-picture of the forest, and yet full of reality and true to life. A poetic note so new, so original, so familiar, and yet so terrible and uncanny; repellent and at the same time so attractive." Gustav Freytag, in the Grenzboten, 1 greeted Ludwig as a great poetic genius and praised the play as a "work of great promise, a true jewel of our times." Eduard Devrient noted in his diary under date of March 4th: "Presentation of Der Erbförster (I played title-role). The first two acts made a brilliant impression. From the third act on the easy-going public succumbed to the approaching catastrophe: only a few retained courage enough to join in a weak applause." Newspaper criticism was about equally divided. The Dresdner Journal and the Deutsche Allgemeine Zeitung of Leipzig attacked the play unmercifully and, as it now appears, unreasonably. The critics of the Vienna papers were generally favorable. Der Erbförster was produced in all the leading cities of Germany and the better the public became acquainted with the tragedy the more its popularity increased and the greater became Ludwig's fame.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No. 5, 1850.

The play was first published as a stage manuscript in Dresden, 1850, and later it appeared as the first volume of Ludwig's Dramatische Werke.<sup>1</sup> Since that date it has always been included in all collections of Ludwig's works.<sup>2</sup> The best account of Ludwig's life and works is the biography by Stern in the first volume of the Stern and Schmidt edition; also published separately under the title: Otto Ludwig, ein Dichterleben.<sup>3</sup> The other collections of Ludwig's works also contain valuable introductions.

For those who desire to study Ludwig more closely the following bibliographical list is appended:

AUGUST SAUER: Otto Ludwig, Prag, 1893.

H. v. TREITSCHKE: Historische und Politische Aufsätze, Leipzig, 1886.

Gustav Freytag: Gesammelte Aufsätze, Leipzig, 1887. — Gesammelte Werke, vol. 16, Leipzig, 1886–1888.

ADOLF BARTELS: Essays on Ludwig and Hebbel in the Grenzboten, 1895, 3. — Die Deutsche Dichtung der Gegenwart, 6. ed. Leipzig, 1904.

HEINRICH BULTHAUPT: Dramaturgie des Schauspiels, vol. III, 6th ed., Oldenburg, 1901.

S. FRIEDMANN: Das deutsche Drama des 19. Jahrhunderts, vol. I, Leipzig, 1902–1903.

WILHELM SCHERER: Vorträge und Aufsätze (zu den Shakespearestudien), Berlin, 1874.

RICHARD M. MEYER: Otto Ludwigs Shakespearestudien, Shakespeare Jahrbuch, 1901.

RICHARD MÜLLER: Ludwigs Erzählungskunst, Berlin, 1905.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leipzig, 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Gustav Freytag (Berlin, 1870, 2d ed. 1883); Adolf Stern and Erich Schmidt (Leipzig, 1891); Victor Schweizer, critical edition (Leipzig and Vienna, no year); Adolf Bartels (Leipzig, no year).

<sup>8</sup> Leipzig, 1891.

HEINRICH KÜHNLEIN: Ludwigs Kampf gegen Schiller, Münnerstadt, 1900.

### Works especially bearing on Der Erbjörster: —

HERMANN HETTNER: Das moderne Drama, Braunschweig, 1852.

ERICH SIEBURG: Die Vorgeschichte der Erbförster-Tragödie, Diss, Berlin, 1903.

FERD. HOFFMANN: Erläuterungen zu Otto Ludwigs "Erbförster," Leipzig, 1904.

FRANZ KLEINSORGE: Der Erbförster, für den Schulgebrauch, Münster, 1904.

### Bibliographies: -

R. M. MEYER: Grundriss der neuern deutschen Literaturgeschichte, Berlin, 1902.

Adolf Bartels: Handbuch zur Geschichte der deutschen Literatur, Leipzig, 1906.

J. F. COAR: Studies in German Literature in the Nineteenth Century, New York, 1903. Der Erbförster

## Personen

Stein, ein reicher Fabritherr und Güterbefiter. Robert, fein Gohn. Chriftian Ulrich, Forfter bes Gutes Duftermalbe, genannt ber Erbförfter. Sophie, feine Frau. Undres, Forfigehilfe bei Ulrich, beider Rinder. . Marie, Wilhelm. Wilkens, ein großer Bauer, ber Forfterin Oheim. Der Daftor von Balbenrobe. Möller, Steins Buchhalter. Jäger Gottfried, genannt ber Buchjäger. Weiler, Ulriche Bolghüter. Der Wirt von der Grenzichente. Lindenschmied, Bilbbiebe. Kathrine. Baftian, Steins Dieger. Bwei Crager.

Das Stild spielt abwechselnd im Jägerhaus von Düsterwalbe und in Steins Schloß zu Walbenrobe, einmal im britten Aufzug in der Grenzschenke und im heimlichen Grunde.

# Erster Aufzug

Jägerhaus von Düftermalbe.

Im hintergrunde bes Zimmers eine Flügeltur und ein Schrant, ju beiben Seiten gewöhnliche Türen. Rechts ein Fenster; links im hintergrunde ber Ofen; weiter vorn eine Schwarzwälberuhr; dann 5 ein Riegel, an dem mehrere Flinten, darunter zwei doppelläufige, Jagbtaschen und dergleichen Gerät hängen, und ein Bücherbord, auf dem Bibel und Gesangbücher liegen.

### Erfter Auftritt

Man bort in ber Szene Mufitanten ein Studden blafen.

Weiler, langsam fich umfebend burch bie Mitteltur; bie Förfterin jugleich 10 geschäftig von lints. Dann Anbres, Wilhelm, julest Marie.

Försterin. Da sind die Musikanten schon. Wo hab' ich nur den Kellerschlüssel? Die Musik muß zu trinken haben. — Der Beiler?

Beiler. Der Beiler. Wo ift benn ber Alte? Der 15 Förster?

Förfterin. Mein Mann? Ift er nicht draugen?

Beiler. Bon wegen mit den Holzhauern. —

Försterin. Rann Er nicht warten?

20

Beiler. Warten? Behüte. Alle Hände voll zu tun.

Förfterin. So mach Er, daß Er fortkommt.

Beiler (febr ruhig Tabat in seine turze Tonpseife stopfend). Ja.

Försterin. Sollt' er vielleicht schon mit dem Herrn Stein —

Beiler. Ja; Sand gestreut schon am Dienstag. Und die Girlanden draußen an der Tür. — Heut' ist doch gar die Berlobung vom Herrn Robert Stein und ber Jungfer Marie? Da wird die Freundschaft noch erst recht dick werden, wenn's heißt: "ber herr Schwieger= 5 vater Stein." Und das ift noch nicht einmal alles. Der Stein hat nun auch das Gut gekauft, worauf der Ulrich Förster ift. Der bide Abvotat aus ber Stadt hat's geftern richtig gemacht. Und ber Stein ift heut' als Herr von Düftermalde aus feinem Bett geftiegen.

Försterin. Bier ben Tifch -

Beiler (indem fie den Tifc jufammen tragen, auf der linken Seite). Wird's der Ulrich gut triegen, nun sein alter Freund sein Herr geworden ift und noch obendrein sein Schwiegervater mirb.

10

15

Försterin. Weiter nach dem Ofen zu. Noch einer muß herein.

Beiler (in fich hineinlachend). Bahre Reffelflicer die bei= ben, der Stein und der Ulrich. Alle Tage einmal Bank.

Förfterin. Warum nicht gar Zant? Scherz ist's. 20 (Befcaftig hinaus, gleich barauf wieber herein.)

Beiler (hinter ihr her gestitulierend bis an die Elir). Scherg? Da hat sich's. Der eine hitig, der andre eigenfinnig. Seit sich's um den Rauf handelt, da ist das Durchforsten ber tägliche Zankapfel. Die reichen Leute wollen doch 25 immer auch was verstehn, wenn's auch nichts ift damit. Da meint ber Stein, wenn er allemal die andere Reihe Bäume wegschlüg' im Bald, ba betam' die erfte mehr

Licht und mehr Plat zum Wachsen. Rann auch fein, daß ber Buchjäger bas aufgestöbert hat in einem alten Buch. Aber damit kommt er dem Ulrich schon an. Noch vorge= stern bent' ich, sie fressen einander auf, daß von keinem 5 was übrig bleibt. Der Stein : Es wird burchforstet. Der Förster: Es wird nicht durchforstet. Der Stein: Aber es wird durchforstet. Der Förster: Aber es wird nicht burchforftet. Der Stein: Aber es wird burchforstet. Der Förster: Aber es wird nicht burchforstet. 10 Der Stein auf; ben Rock zu, zwei Anöpfe auf einmal, zwei Stühle über ben Haufen gerannt und - fort. 3ch. bent' ich, nun wird's doch einmal aus fein mit der Freundschaft? Ja, profit Mahlzeit. Das war vorgestern nacht und gestern früh — faum war's Tag — wer ba vom 15 Schloß daher gepfiffen tommt und an des Försters Fenfter pocht, als mar' nie nichts paffiert - bas ift ber Stein. Und wer schon eine Viertelftunde gewartet hat und brin fein "Gleich!" unter dem weißen Schnaugbart hervorschnarcht — das ist der Ulrich. Und nun miteinander 20 hinaus, mir nichts, bir nichts — in den Wald — als wär' nie nicht tein Zant gewest. Und bas fällt auch feinem Menschen mehr auf. Nachts gezankt und früh miteinanber in den Wald - als müßt's so sein. Aber macht er's benn mit feinem Jungen anders, ber Stein? Mit bem 25 Robert? Der Stein? Sat der nicht schon ein halbdut= zendmal fortgewollt? Und hernach ift er wieder zu gut. Ronfuse Wirtschaft bas! (Bahrend bes letteren ift er Schritt por Schritt por bem Tifch gurudgewichen, ben Andres und Bilbelm bereingetragen bringen und an den bereits zur Linken stehenden Tisch fügen, der in der Richtung von der Rampe nach dem Hintergrunde steht.)

Försterin. Hierher. So. Und nun Stühle, Junsgens. Aus der obern Stube. Der Weiler könnte wohl —

5

25

Andres und Wilhelm (ab).

Weiler (pressiert, indem er sich zum Geben sertig macht). Wenn er nicht die Hände voll zu tun hätte, der Weiler! Draussen mit den Holzmachern — dann wegen des Tannensamens und von wegen mit dem Salz — da — ich kann nicht zu Gedanken kommen vor der Arbeit. Und der Alte 10 — (Gebärden, Ulrichs Strenge andeutend.)

Försterin. Na; ich will nicht schuld sein, wenn Er ets was versäumt. (Geht wieder.)

**Beiler** (ganz ruhig). Ja. (Den Finger an ber Nase). Aber ob er auch jetzt allemal ber erste sein wird, ber die Hand 15 bietet? Der Stein? Wenn er nun des Försters sein Herr ist? Ja; ich will nicht prophezein, aber — ber Herr hat doch allemal recht, weil er der Herr ist. Hm. Wenn's mal was Ernsthaftes gäbe! Hab' ohnehin mal wieder die lustigen Gesichter satt.

Försterin (mit Andres und Wilhelm die Stühle tragend). Siesben, acht, neun, zehn Stühle. (Bählt nochmals leise.) Ja.

**Beiler.** War auch kein übel Gesicht das, was der Buchjäger gestern schnitt, Mosjeh Andres; Sie haben auch wieder was mit ihm vorgehabt.

Försterin. Mit dem rachsüchtigen, brutalen Menschen? (Sie bedt die Tasel.)

Andres. Wer kann mit dem in Frieden leben?

Försterin. Nun; geschehn ist geschehn. Aber in acht nehmen darfst du dich vor dem.

Beiler. Sela. Denn es ist kein Glied an dem Kerl, woran der Kerl nicht schlecht war'.

5 Andres. 3ch fürcht' ihn nicht.

Försterin. Du, Wilhelm, ins Gärtchen. Kaiserkronen, Löwenmaul, Rittersporn — nur was Großes, damit es ein Ansehn hat im Glas. — Steins werden bald kommen mit Herrn Möller, dem Buchhalter —

Beiler. Dem Hagestolz —

Försterin. Sieh doch, Andres, ob der Vetter Wilkens noch nicht kommt?

Andres, Bilhelm (ab).

10

Beiler. Der Wilkens kommt auch?

15 Försterin (betonenb). Der Herr Wilkens? Wird nicht ausbleiben, wenn seiner Muhme Tochter Verlobung hat!

Weiler. Hm, freilich. Hat Geld, der Herr Wilkens. Der größte Bauer in der Gegend. Ich war auch einmal ein Herr Weiler. Eh' mir die Gläubiger meinen Kaffeeladen zugeschlossen. Da haben sie den "Herrn" in die Tür geklemmt. Da steckt er noch. Nun ist's "der Weiler" schlechtweg. "Der Weiler könnte" — "weil der Weiler doch einmal da ist" etcetera. Manchmal, wenn mir's Bergnügen macht, ärgr' ich mich drüber. Ein eigen Bersgnügen, sich zu ärgern — aber es ist eins. Hui, da kommt die Jungfer Braut.

Marie (tritt auf ; mahrend des Folgenden wird von ben Frauen die Tafel gebecht).

Beiler. Bui! Wie ein Gichhörnchen.

Försterin. Der Weiler will dir eine Schmeichelei sa= gen, Marie. Er hat seine aparte Art.

**Beiler.** Ja. Schad't nichts. Grob oder fein. Benn das Weihsen nur merkt, daß es geschmeichelt sein soll, da ist es schon zufrieden. Wie wenn die Jungen so'n glattes Kägelchen streichen. Sanft oder rauh, wohl oder weh', es kann sich's nicht erwehren zu spinnen.

Marie. Und der Vergleich war wohl auch eine Streischelei?

Beiler. Wenn sie spinnen mussen, wird's ichon gestreichelt gewesen sein.

Marie (burche Genfter febenb). Er tommt, Mutter.

Försterin. Der Robert?

**Beiler.** Da will ich nur zu meinen Holzmachern. 15 Sonst fludert der Alte! (Ab.)

Försterin (nachrusend). Wenn Er nicht hereinkommen kann, will ich Ihm sein Teil ausheben. — Ein ungemüt= licher Mensch! Und hösslich wird er nunmehr auch nicht. Das kommt noch aus seiner guten Zeit her. Und des= 20 halb sieht's ihm auch dein Bater nach. Weil sie alte Ka= meraden waren. Der Buchjäger gehörte auch dazu. Wie der sein Bermögen vertrunken hatte, kam er an den Stein. (Die Tasel übersebend) Hier oben der Bräutigamsvater. Daneben deiner. Dann der gute, saunige Herr Pastor. 25 Wenn der nicht wär', wär' der Robert längst fort.

Marie. Mutter, dasmal war der Robert so wild, so ungestüm —

Försterin. Ja, dasmal konnte der Pastor und wir ihn kaum halten. (Bählt die schon Genannten noch einmal.) Dann hier Herr Möller. Und dort dein Herr Pate, der Herr Better Wilkens. Dann hier ich, dort Robert und du. 5 Untenan endlich Andres und Wilhelm. Wie die Zeit vergeht! Wenn ich an meinen Verlobungstag denke! Da war ich nicht so glücklich als heut'.

Marie. Mutter, ob's jedem Mädchen so ift, das eine Braut werden soll, wie mir?

10 Försterin. Hat nicht jede so große Ursache froh zu sein wie du.

Marie. Aber ift benn bas auch Fröhlichkeit, was ich fühle? Mir ift so schwer, Mutter, so —

Försterin. Freilich; wie dem Blümchen, an dem ein Tautropfen hängt. Es hängt den Kopf, und doch ist der Tau ihm keine Last.

Marie. Als wär's unrecht von mir, daß ich den Bater verlassen will — wenn's gleich um Robert ist.

Försterin. Das Wort Gottes sagt: Das Weib soll Bater und Mutter verlassen und am Manne hangen. — Bei mir war's noch anders als bei dir. Dein Vater war schon ein schmucker Mann — nicht mehr so jung, aber hoch und straff wie eine Tanne; sein Bart war damals noch kohlschwarz. Es sah gar manche nach ihm um, die ihn gern gehabt hätte; das wußt' ich. Aber er war mir zu ernst und streng; alles nahm er so genau, und aufs Bergnügen hielt er gar nichts. Es war nicht leicht, sich in ihn zu schicken. Brotsorgen hab' ich nicht gehabt. Und daß er mich etwa schlecht behandelt hätte — das müßt' ich auch lügen, wenn schon er barsch tut.

Marie. Und mehr hattst du nicht gehofft? Wehr nicht?

Försterin. Wenn der liebe Gott alles erfüllen sollte, was solch ein Mädchenherz hofft, das selber nicht weiß, was es will! Aber da kommt Robert. Wir wollen recht fröhlich sein, damit er nicht in seine Gedanken fällt.

# Zweiter Auftritt

### Robert, Borige.

Robert. Suten Morgen, liebe Mutter. Suten Mor= 10 gen, Marie.

Försterin. Guten Morgen, Herr Bräutigam in Hoff-nung.

Robert. Wie ich mich freue, Sie so heiter zu sehn. Aber du, Marie? Du bist traurig, Marie? Und ich din 15 so siberfroh! Den ganzen Morgen schon din ich im Wald. Wo die Büsche am hellsten funkelten vom Tau, da drängt' ich mich durch, daß die seuchten Zweige mir ins glühende Gesicht schlagen mußten; da warf ich mich ins Gras. Aber es litt mich nirgends. Mir war, 20 als könnte mir nichts helsen, als wenn ich laut weinte. — Und du, sonst so frisch und munter wie ein Reh — du bist traurig? heute traurig?

Försterin. Sie freut sich gewiß, lieber Robert, aber Sie kennen sie ja von klein auf — wo andere laut werden, 25 da wird sie still.

**Warie.** Nein, Robert; traurig bin ich gewiß nicht; mir ist nur so seierlich. Den ganzen Worgen schon. Woich geh' und steh', als wär' ich in der Kirche. Und —

Robert. Und -

5 Marie. Und daß nun bald das Leben wie hinter mir abreißen soll, wie unter mir versinken und ein neues angehn soll, ein so ganz neues — sei nicht böse, guter Robert! — das ist mir so eigen, so ängstlich —

Robert. Ein neues Leben? Ein so ganz neues Les 10 ben? Es ist ja noch immer das alte Leben, Marie, nur schöner. Es ist ja noch immer der alte liebe Baum, unter dem wir sitzen, nur daß er blüht.

Marie. Dann, daß ich den Vater verlassen soll! — und die Mutter! Das Alte seh' ich vergehn, das Neue 15 seh' ich nicht kommen; das Alte muß ich lassen, und das Neue kann ich nicht erreichen —

Robert. Mußt du denn den Bater laffen? Bleiben wir nicht alle beisammen? Hat nicht deshalb mein Bater bas Gut Düfterwalde gekauft?

Försterin. Das ist die Angst, die man im Frühjahr hat, man weiß nicht woher? und nicht warum? Und im Frühjahr weiß man doch, daß es nur immer noch schöner werden muß, und fürchtet sich doch. Man fürchtet sich eben vor dem Glück. Nun sollen sich meine liebsten Wünsche erfüllen und — geht mir's denn anders? Kann ich mir nicht ordentlich wünschen, es wär' ein Braten versbrannt, oder es zerbräch' etwa von den seinen Tellern einer? Glück ist wie Sonne. Ein wenig Schatten muß

sein, wenn's dem Menschen wohl werden soll. Ich will nur nachsehn, ob's in der Küche nicht ein wenig dergleichen Schatten gesetzt hat. (266 lints.)

Marie (nachdem sie und Robert einige Augenblide schweigend gegentister gestanden). Fehlt dir was, Robert?

5

Robert. Mir? Nein. Bielleicht -

Marie. Du bist noch auf beinen Bater bose? Und er ift so gut!

Robert. Daß er so gut ist! Daß seine Güte fast schwerer zu tragen ist, als seine heftigen Launen! Sein 10 Zorn verletzt nur, seine Güte demütigt. Seinem Zorn setz' ich meinen Stolz entgegen — aber was seiner Güte?

Marie. Und du wolltest fort, du böser Robert, und uns alle verlassen!

Robert. Ich wollte, aber ich bin ja noch da. O das war 15 eine böse Zeit! Ich war an allem irr', an dir, Marie, an mir selbst. Aber das ist ja nun alles vorbei. Ein wenig Schatten muß sein, aber nur nicht zuviel. Komm, Marie. Hier im Haus ist's so schwül. Die Musikanten sollen uns das fröhlichste Stückhen aufspielen, das sie können. 20 (Sie wollen ab.)

## Dritter Auftritt

Der Förfter, Die Förfterin binter ibm. Borige.

Marie (wie sie ben Förster sieht, läßt sie Kobert und umschlingt jenen). Förster. Daß dich — Mädel! (Sich sosmachend.) Ist das ein Sonnenblick nach einem Regentag, daß einem die Bremsen an den Kopf sliegen? Habt ihr dem Robert die Ohren voll gelamentiert, Weibsvolk? Albernes Ding da. (Schiebt Warie von sich.) Ich hab' mit Robert zu reden. Ich hab' Sie gesucht, Herr Stein.

Robert. Herr Stein? Nicht mehr Robert und du? Förster. Hat alles seine Zeit, das Du und das Sie. Wenn das Weibsvolf weg ist —

Försterin. Wir machen schon Platz, alter Werwolf. Reb' immer.

Förfter. Ja. Cowie ihr draugen feid.

10 Robert (führt fie). Nicht bofe, liebe Mutter.

Försterin. Da könnte man auch nicht aufhören, bose zu sein.

Förster. Macht die Tür zu; hört ihr?

Försterin. Nu - nu -

5

15

21

Förster. Ber ift hier Berr? Element!

### Bierter Auftritt

Förfter. Robert.

Förfter (wie fie allein find, wird er verlegen und geht einige Male auf und ab).

Robert. Sie wollten -

20 Förster. Freilich — (wischt fic den Schweiß.) Hm. Setzen Sie sich, Herr Stein.

Robert. Diese Borbereitungen -

Förfter (zeigt auf einen Stuhl am vordern Ende des gedecten Tifches). Robert (fest fich).

Forfter (nimmt die Bibel vom Bord, fest fich Robert gegenüber, tut

vide Bride auf, schlägt auf, räuspert sich). Sprüche Salomonis, einsunddreißig, zehn: Wem ein tugendhaft Weib beschert ist, die ist viel ebler, denn die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein s Leides sein Leben lang. (Aleine Pause, dann barich nach dem Fenster, indem er siben bleibt.) Wilhelm, ob du dich vorsehen wirst da draußen! Und dann weiter unten am dreißigsten. Wird er mir doch den ganzen Buchsbaum vertreten, der Element! Lieblich und schön sein ist nichts; ein Weib, 10 das den Herrn sürchtet, soll man loben. — Robert —

Robert (aus Gedanten). Bater Ulrich —

Förster. Wiederum Sirach da am soundsovielsten. — Herr Stein —

Robert. Schon wieder "Herr?"

Förster. Ich muß schon noch einmal du sagen. Sonst geht mir's nicht los da von der Lunge. — Robert —

Robert. Sie find fo feierlich!

Förster. Feierlich? Kann sein. Die Sache ist auch danach. Man ist kein Heibe. (Stellt sich in Bositum.) Du : hast dich also in Gott entschlossen, Robert —

Robert. Aber -

Förster. Ja, wenn du mich so ansiehst. — Du willst heiraten, Robert?

Robert (steht auf, verwundert). Aber Sie wissen's doch — 25 Förster. Freilich. Aber eine Einleitung muß doch sein. Setz dich nur. Aber du mußt mich auch einmal ausreden lassen. Hab' sonst eine gesunde Brust. 'S ist

mir aber, wenn ich predigen will, als säh' ich den Paftor im Chorrock hinter einem Hasen her. (Erteichtert.) So; jetzt hab' ich die Fährte. Es wechselt ein Hirsch vom Lugsdorfer herüber. Hörst du, Robert? Und nun paß auf. Hier die Gabel ist der Hirsch. Hier da, siehst du? Hier das Salzsaß, das bist du. Und der Wind kommt vom Teller daher. Was machst du nun, um den Hirsch zu besschleichen? Was? (Einbelsend.) Du — nun?

Robert. Ich muß —

10

Förfter (nidend): Mußt. - (Gebarben.)

Robert. 3hm den Wind abgewinnen.

Förster. Wind abgewinnen. Richtig. Merkst du nun, wo ich hinaus will? Du mußt ihm den Wind abgewinsnen. Das ist's. Siehst du, deshalb mußt' ich mit dir reden. (Feiersich.) Du mußt dem Hirsch den Wind abgeswinnen. (Steht auf.) Und nun — mach sie glücklich, Rosbert, meine Marie. (Wia gehen.)

Robert. Aber was hat das mit Marien zu schaffen? Förster. Ja; du hast mich noch nicht verstanden? Seiehst du? Der Hirsch darf's nicht merken, daß dir's um ihn zu tun ist, und die Frau noch weniger. Du machst

zu viel Sachen mit den Weibern. Kinder dürfen nicht wissen, wie lieb man sie hat, beileibe nicht; aber Weiber noch weniger. Sie sind auch nichts als erwachsene Kinder,

25 nur pfiffiger. Und die Kinder sind schon pfiffig genug.

Set bich, Robert. Ich muß dir doch mas erzählen. (Sie sitzen am Rande des Tisches, dem Publitum zugewendet.) Wie meine Marie vier Jahr alt war, nicht höher als so —

5

tomm' ich einmal später am Tag nach Haus als gewöhn-Bo ist die Marie? frag' ich. Eins sagt: in der Rammer, das andere: vor dem Haus. Sie wird ja tommen. Aber proft die Mahlzeit; es wird Abend, es wird Nacht und — keine Marie da. Ich geh' hinaus. Im Garten, im Grenzbusch, an den Klippen im heimlichen Grund, im ganzen Forst — feine Marie. Meine Frau sucht indessen bei euch, dann im Dorfe Haus für Haus. Wen sie nicht find't, das ist die Marie. Soll sie jemand geftohlen haben? Gi, sie war ein Bachspüppchen von 10 einem Kind, die Marie. Ich tomm' in fein Bette die ganze Nacht; die Marie war schon damals mein ganzes Leben. Den andern Morgen biet' ich das ganze Dorf auf. Da fehlt feiner. Sie maren alle vernarrt in die Marie. Ich will doch wenigstens die Leiche begraben. 15 Im heimlichen Grund, weißt du? das Tannendicicht unter ben Klippen am Lautenfteg, mo ber alte Felsmeg brüber hingeht überm Bach - baneben die Beiden. Dasmal friech' ich bas ganze Dickicht aus. In der Mitte ift ber kleine Wiesenraum; da seh' ich endlich was Rotes und 20 Weißes. Gott und Herr! und sie ist's — und nicht etwa tot oder frank, nein, frisch und lebendig im grünen Gras brin und hat sich rote Bäckhen geschlafen wie die Feuerblumen. Robert! - Aber (er fieht fich um, leiser), fie wird's boch nicht etwa hören? (Er rudt naber an Robert; wenn er fich 25 einmal vergißt, fpricht er bann besto leifer.) 3ch fage: Bift bu's benn? Freilich, fagt fie und wischt fich die Augen, daß fie funkeln. Und lebst? fag' ich, und bift nicht gestorben?

jag' ich, vor hunger und vor Angst? fag' ich. Ginen halben Tag und eine ganze Nacht im Wald allein, im dickften Romm, sag' ich, daß die Mutter sich unterdes nicht tot angftigt, fag' ich. Sagt fie: Bart' noch, Bater. 5 Aber warum und worauf? Bis das Kind wiederkommt, fagt fie. Und nimm's auch mit; bitte Bater; bas ift bir ein liebes Rind. Aber was denn um alle Welt für eins? frag' ich. Das zu mir gekommen ist, sagt sie, wie ich vor= hin von euch fortgelaufen mar um ben gelben Schmetter-10 ling, und nun auf einmal so allein war im Wald und weinen wollte und nach euch schrein, und mir Beeren gefucht hat und fo schön mit mir gespielt hat. Borbin? sag' ich. Aft's benn nicht einmal Nacht geworden unterdessen? fag' ich. Das wollte sie nicht glauben. Wir suchten das 15 Kind und — fanden's natürlich nicht. Die Menschen glauben an nichts mehr; aber ich weiß, was ich weiß. Berstehst du, Robert? Sag nichts. Ich bächte, ich hätt' es verschändet, wenn ich's auf die Zunge nähm'. Da, brud mir ftillschweigend die Sand. Gut, Robert. - Daß 20 fie nicht hört, mas wir von ihr reden. (Best leife nach ber Eftr: fieht nach.)

Marie (braugen). Willst du mas, Bater?

Förster (lacht dem Robert heimlich zu, dann barsch). Nichts! Und komm' mir nicht etwa herein, eh' ich — (tommt wieder; 25 halbleise.) Siehst du, so mußt du's machen. Du machst viel zu viel Sachen mit dem Mädel da. Sie ist (noch leiser) ein Mädel, auf das jeder Vater stolz sein könnte, und ich denk', sie soll eine Frau werden nach dem Herzen Gottes. Ich hab' eine; siehst du, dir sag' ich's, weil ich weiß, daß du's ihr nicht wieder sagst; denn sie darf nichts davon wissen, sonst wär' alle Arbeit umsonst. Und Arbeit hat mich's gekostet, dis ich sie soweit gebracht hab': Arbeit sag' ich dir. — Daß du mir mein Mädel nicht verdirbst, an das 5 ich so viel Müh' gewandt hab', sie richtig zu erziehn.

Robert. Sie können benken — aber ich verstehe Sie gar nicht.

Förfter. Das ist's ja eben. Mit Fleiß tust du's nicht. Aber taufend Element! mach mir nicht so viel Sachen mit 10 bem Mädel, hörst du? Wenn du so fortmachst, hat sie dich in vier Bochen im Sack. Die Beiber wollen immer Berr sein; darauf geht ihr ganzes Dichten und Trachten, ohne daß fie's felber benten. Und wenn fie's find, bann sind sie doch unglücklich. Weiß ich mehr als ein Beispiel 15 davon. Ich feh' nur zur Tür hinein und da weiß ich schon, mas der Mann wert ift. 3ch feh' nur das Bieh Aft die Kate oder der Hund nicht gezogen, so sind's die Kinder auch nicht und die Frau noch weniger. Bas? Meine Frau kennt mich noch immer nicht, was das da 20 (seigt aufs Berg) betrifft. Und hatt' fie mir bas einmal abge= luchst — dann heidi, Autorität! Die Frau kann ein Engel fein; der Mann aber muß tun wie ein Bar. absonderlich ein Jäger. Das gehört dazu wie der Schnauzbart und der grüne Rock. 25

Robert. Aber follte denn -

Förster (eifrig). Nein, Robert. Gin für allemal nicht; da ist kein Ausweg. Entweder er zieht sie sich, oder sie

zieht sich ihn. - Zum Beispiel, wie man's ba machen muß, nur ein Erempel. Meine Frau kann keinen Menschen leiden sehn — da kommt benn das Elend haufenweise, und ich möchte wissen, was draus werden sollte, 5 wenn ich sie noch ins Gesicht loben wollte darum. Da brumm' ich denn und fluch' eins wie ein Landsknecht, aber dabei mach' ich gang sachte Plat, daß sie freie Sände triegt. Und mert' ich nun, sie ist fertig, da komm' ich wieder wie von ungefähr gebrummt und gewettert. Da 10 heißt's: Der Erbförster ift schlimmer auf die Armut wie der Teufel, aber seine Frau und sein Mädel, das sind Engel vom himmel. Und das fagen fie, daß ich's hören foll. Und ich hör's auch; aber ich tu' nicht bergleichen und lach' mir inwendig eins und äußerlich tu' ich noch um eins 15 fo barich. — Es scheint, draugen kommen die Bafte schon. Robert, meine Frau und mein Mädel, meine Marie wenn ich einmal — du verstehft mich, Robert. Gib mir bie Hand. Gott fieht und. (Bifcht fich über bas Auge.) Sim= melelement! - Dag du den Beibern nichts merken läßt 20 - und regierft fie, wie's fein muß - (Er wendet fich um, jeine Beichheit gu verbergen, mit Bebarben feinen gorn ausbrudenb, bag er fie nicht bezwingen tann. In ber Tur trifft er auf :)

### Fünfter Auftritt

Stein. Möller. Billens. Marie. Försterin. Borige. (Begrugungen mit bem Förster.)

25 Stein. Wohin so rasch, Alter? Habt Ihr schon Händel mit dem da? Förster. Ja; ich hab' ihm die Leviten gegeigt, dem jungen Herrn, von wegen mit dem Weibsvolf da.

Stein. Hochverrat gegen die Majestät des Pantoffels? Und das dulden Sie, Frau Schwiegermutter?

Försterin. Ein bischen mehr, ein bischen weniger — 5 wo man sich einmal auf so viel hat einrichten müssen!

Förster. Und da sag' einer, die Frau da wär' nicht gescheit genug, einen unter den Pantoffel zu bringen. Aber gib uns Karten. Ich hab' dem Stein da Revanche versprechen müssen auf heut' vor dem Frühstück noch —

Stein. Und die muß ich haben. (Der Forfter und Stein fiben einander gegenüber rechts und fpielen Rarte.)

Försterin (fiest einen Augenblid zu; dann zu Robert, indem sie gesichäftig abgeht). Wenn sie nur heut' nicht etwa wieder auf das Durchforsten kommen!

15

25

Möller (lints zu Wiltens tretend; indem er auf Marie zeigt, die mit der ab und zu gehenden Mutter und Robert spricht). Das nenn' ich eine schmucke Braut.

Wiltens. Und auch fein Bettelfind, Herr Buchhalter. Wöller (galant). Ber weiß nicht, daß Herr Wilfens 20

ihrer Mutter Oheim ift?

Möller. Und Herr Wilkens braucht fich, mein' ich, bes Saufes Stein und Sohn nicht zu schümen.

Wilkens (ruhig). Bewahre.

Biltens (gefcmeichelt). 5m.

Möller (wird ganz Feuer). Herr, die Firma Stein und Sohn! Ich diene der Firma zwanzig Jahr. Das ist meine Ehre und mein Stolz. Die Firma ist mein Weib und Kind!

Ei ia. Milfens.

Möller. Die ersten Häuser in Deutschland murden sich's für eine Ehre rechnen, sich mit Stein und Sohn zu verschwägern.

Bilfens. Glaub's ichon. (Wendet fic jum Brautbaar.) 5

Möller (grimmig für sich). Und ber Kerl tut noch so bauernstolz, als müßte sich Stein und Sohn auf sein Jägerganschen da noch was Rechtes einbilden. Seine fünfundvierzig gehn in drei Teile, und das erst nach seinem Tod. 10 Die einzige Tochter von Löhlein und Kompanie mit ihren achtzia! Das war ein ander Kapital ins Geschäft; und

flüssig von heut' ab. Die Migheirat ist unverzeihlich. Was hilft's? Man muk —

(Drauken ertont ein Dreber.)

15 den Arger vertanzen. Rann ich die Shre haben, Frau Förfterin, im Grunen? (Dit alter Junggefellengragie.)

Stein. Ob ich einmal Karten bekomme!

Försterin. Soviel haben wir wohl noch Zeit?

Bilkens. Der Wilkens läßt sich auch noch nicht weg-20 werfen (in der Tajde tramend); der Wilkens muß auch noch einmal seinen Taler auflegen für die Musikanten. Es wird wohl erlaubt sein, Herr Bräutigam?

(Möller führt bie Förfterin, Billens Marien binaus. Robert folat.)

# Sechfter Auftritt

Stein. Förfter.

Stein (wirft die Karten bin). Hab' ich denn einen Trumpf? 25 Förfter (melbenb). Zwanzig in Grun.

Stein (nimmt seine Karten wieder auf; ungeduldig). Warum nicht vierzig? Da über dem Grün fällt mir ein — Haft du's überlegt nun, das mit dem Durchforsten?

Forfter. Der Rerl ift ein - (Sie fpielen fortmagrend.)

5

25

Stein. Welcher Rerl?

Förster. Der das ausgeheckt hat.

Stein. Ich?

Förster. Dein Buchjäger ba -

Stein (wird immer hisiger ; betonend). Mein Buchjäger?

Förster (immer ruhiger und leichter). Na, meinetwegen 10 meiner.

Stein. Was du immer mit dem haft!?

Förster. So lag ihn weg.

Stein. Als wenn ich — du — bei jeder Gelegenheit bringst du den. Du kannst nicht von ihm loskommen. 15 Wie Teig hängt er dir in den Zähnen.

Förster (febr rubig). Wie zum Exempel jett.

Stein. Du hast's einmal darauf abgesehn, mich zu ärgern.

Förster. Dummes Zeug; dir ist's nur ums Kratehlen. 20 Stein. Wir? — Aber was stichst du da gleich, wenn ich mich verwerfe?

Förfter. Berworfen ift verspielt.

Stein (wirft seine Karten hin). Run; da hast du die ganze Geschichte! (Springt auf.)

Förster. Ich gebe. (Mischt gans ruhig und gibt.)

Stein (der Schritte gemacht). Ich spiele nicht mehr mit dir. Förster (ohne sich sidren zu lassen). Aber das Geben ist an mir. Stein (fest fich wieber). Alter Gigenfinn!

Förster. Gleich oben hinaus.

Stein (nimmt seine Rarten; noch heftig). Nicht nachgegeben! Und wenn sein Unrecht klar ist wie der Tag.

### Siebeuter Auftritt

5 Miller, ber bie Försterin geführt bringt, Billens. Der Balger braugen gu Enbe. Die Borigen.

Försterin. Aber nun bächt' ich —

Förster. Noch einmal herum.

Förfterin. Fertig mar' alles -

10 Förfter. Der Baftor -

Försterin. Mit dem Frühstück sollten wir nicht auf ihn warten, hat er sagen lassen. Aber punkt elf käm' er zur Berlobung.

Förfter. Go fest euch und eft.

15 Stein. Bitte - laffen Sie fich nicht abhalten.

Förster. Ob wir hier sitzen oder dort. — Jetzt einmal vierzig in Grün! (Immer im Spielen.)

Stein. In Gottes Namen.

Förster (siegreich). Fällt bir ber Buchjäger nicht wieder 20 ein? Und das Durchforsten? — Das wäre —

Stein (batt an fic). Ru fiehft bu boch -

Förster (immer rascher). Daß der Kerl ein Esel ist. Der Ober ist ein Freimann.

Stein. 3ch denke baran, daß wir nicht allein sind.

25 Förster (etwas vom Spiel erhist). Und Trumpf. — Und Trumpf! — Durchsorsten!

Stein. Es ist genug, sag' ich. Der Ginfall war mein.

Förster. Und Trumpf!

Stein. Und wenn ich - (Er beswingt fich.)

Förster (siegreich). Ja und was denn? (Macht die Karten zusammen.)

Stein (äußerste Gewalt sich antuend, nicht lodzubrechen). Und wenn ich's haben wollte — und wenn ich drauf bestünde — so —

5

10

15

Förfter. Blieb's, wie es ift.

Stein. Go murbe burchforftet.

Förfter. Nichts mitrbe.

Stein. Das wollen wir doch sehn. Und nun wir d durchforstet.

Förfter. Nichts wird.

Stein. Berr Förster!

Förfter (ladend). Berr Stein!

Stein. Es ist gut. Es ist gut.

Förfter (mit Seelenruhe). Wie's ift.

Stein. Rein Wort -

Förfter. Und fein Baum -

Stein (stein auf). Reinen Widerspruch, und keinen Hohn. 20 Das bitt' ich mir aus. Das muß ich mir ausbitten. 3ch bin Herr von Düsterwalde.

Förster. Und ich bin Förster von Düsterwalde.

Stein (wird immer hitziger; man sieht, welchen Anteil an seiner Empfindlichteit und zugleich an seinem Bemühen, dieselbe zu bezwingen, die 25
Gegenwart anderer hat. Der Förster behandelt die Sache leicht, wie etwas, was alle Tage vortommt. Die Försterin sieht voll wachsender Angst
von einem zum andern. Wilfens verändert teinen Zug. Möller sicht seines herrn Partei gestikulierend mit durch. Immer rasches Zujammenspiel).

Sie sind mein Diener. Und ich befehle: Es wird durchforstet. Ober Sie sind's gewesen. Es wird durchforstet! Förster. Alter Histopf!

Stein. Ober Sie find mein Förfter gemefen.

5 Förster. Dummes Zeug.

Stein. Und ber Buchjäger wird in Ihre Stelle kommen.

Förster. Recht so. Ich gratuliere.

Stein (tnöpft fich ein). Es wird burchforftet.

10 Förfter. Es wird nicht durchforstet.

Försterin (swifchen ben beiben). Aber -

Stein. Es tut mir unendlich leid. — Herr Möller! — Ich empfehle mich allerseits. (216.)

Möller. Bravo! Endlich einmal ausgesprochen wie 5 Stein und Sohn! Ganz Gehorsamster. (Folgt Stein.)

Förster. Ich gebe — (Er sieht beim Wischen auf.) Aber — So laßt ihn laufen! Wenn er nicht eine Stunde lang sitzen kann, ohne loszugehn, der alte Pulversack der —!

### Achter Auftritt

Förfter, ber gleichmutig bort fit, Forfterin neben feinem Stuble ftebenb. 20 Billens tritt gum Förfter.

Försterin. Aber was soll nur das werden?

Bilfens. Er hätt' ihm nachgefollt.

Förfter. Alter Sigfopf.

Försterin. Ich bin wie aus bem' Himmel gefallen. 25 Am Berlobungstag! Bilkens. Aber er wird doch nicht um die paar elenden Bäume da —

Förster. Elende Bäume? Donnerwetter! In meisnem Forst ist kein elender Baum! — Dummes Zeug. Lamentiert mir da um nichts.

5

Biltens. Aber der Berr Stein -

Förster. Wird nicht weit laufen. Wenn er ausgestrauft hat, ist er der erste, der — er ist besser als ich.

Wilkens. Aber -

Förster. Ihr habt doch immer ein Aber. So macht 10 er's alle Tag'. Seit zwanzig Jahren —

Bilfens. Aber heut' ift er Sein Berr.

Förster. Herr oder nicht; durchforstet wird nicht.

Bilfens. Aber so verliert Er die Stelle.

Förster. An den Buchjäger? Litanei. Der Stein 15 kann den Buchjäger selbst nicht leiden und weiß, was er an mir hat; ich brauche mich nicht zu loben. Zeig Er mir den Forst in der ganzen Gegend, der dasteht wie meiner.

— Hört ihr? Da ist er ja schon wieder. Setzt euch. Und wenn er hereinkommt, tut mir nicht dergleichen.

### Neunter Auftritt

Möller (rafc berein). Borige. Bulest Anbres.

Förster (nicht aufsehend). Na, ich gebe. (Rimmt die Karten, bemertt seinen Irrtum.) Sie sind's, Herr Möller?

Möller (feierlich). Aufzuwarten.

Förster. So setzen Sie sich. Ist er wieder kühl, der 25

alte Histopf? Warum kommt er nicht herein? Ich soll ihn holen? (Bia gebn.)

Möller. Herr Stein läßt den Herrn Förster fragen, ob er sich besonnen hätte?

5 Förfter. Dächt' ich doch!

Möller. Daß Sie burchforften wollen.

Förfter. Daß ich nicht durchforsten will.

Möller. Das heißt baß Sie die Försterstelle aufgeben.

Förfter. Das heißt — baß Sie ein Narr find.

Wöller (sehr seiertich). Ich habe den Auftrag von Herrn Adolf Friedrich Stein, Chef des Handelshauses Stein und Sohn, im Fall Sie den Befehl Ihres Herrn auszuführen noch sich weigern sollten, Ihnen Ihre Absehung anzufündigen und auf der Stelle dem Buchjäger zu notifizieren, 15 daß er Förster von Düsterwalde ist.

Förfter. Und das mar' 3 hnen ein Bergnügen -

Möller. Bon mir ift hier nicht die Rede; hier ist die Rede von der Firma Stein und Sohn, die zu vertreten ich die Ehre habe. Ich lasse Ihnen fünf Minuten Bedent20 zeit. (Eritt ans Kenster.)

Förster. Absetzen? Wich absetzen? Wissen Sie, was bas heißt? Einen Mann, ber vierzig Jahre lang redlich gedient? Himmelelement, Herr! Wenn ich täte, was er will — bann wär' ich absetzenswert. Durchforsten! 25 Und der Berg liegt gegen Nord und Nordwest offen wie ein Buch —

Bilfens. Hm! Aber von Seinen Bäumen ift dahier auch gar nicht die Rede.

Förster. Daß der Wind sich hineinlegt und alles zussammenknickt? Element! Dummes Zeug. Es ist gar nicht sein Ernst. Wenn er sich nur erst besinnt.

Wilkens. Drum und so sagt' ich ja. Bis es zum Hauen kommt, kann einer sich noch hundertmal besinnen. Und das sieht Er doch, daß es dem Herrn Stein hier nicht absolut ums Hauen ist? Sondern nur, daß er sein Ansehn behaupten will. Wenn er Herr ist, so muß er doch recht behalten.

Förster. Aber er hat unrecht, und zu einem Unrecht 10 sag' ich nicht ja. Bierzig Jahr hab' ich das Meine nicht geachtet um das, was mir anvertraut war, hab' ich —

**Biltens.** Hm, und so dächt' ich, wenn Er's vierzig Jahr mit seinen Bäumen treu gemeint hat, so könnt' Er das nun auch einmal mit Frau und Kindern und mit sich 15 selbst.

Förster. Weiß Er, daß das dem Stein ein Schaben werden kann von sechstausend Talern? Was? Um die ich ihn brächte mit meinem ja? Und dann sollt' einer auftreten und sagen: Der Ulrich hat ja dazu gesagt? In 20 fünfzehn Jahren konnte ein Schlag dastehn, daß ein Jäsgerherz aufgehn mußte davor und —

Bilfens. Hm; und bas kann ja noch immer —

Förster. Wenn der vermaledeite Wind von Hersbruck her einmal drin gelegen hat? Er red't, wie Er's versteht. 25

Försterin (furchtsam). Aber was soll aus uns werden?

Förster. Wir sind ehrliche Leute und das wollen wir bleiben.

Bilkens. Hm! Wenn hier von der Redlichkeit ganz und gar die Rede mare!

Förster. Aber zum Teufel, Herr, von was sonst? Was? Pfötchen geben? Schlagt nur zu! Ihr werbet 5 schon klug werden. Und ins Fäustchen lachen? Nur kein ehrliches, offenes Wort. Das ist eure Bauernmoral so. Wenn's euch nur nicht an den Geldbeutel geht, ihr laßt's gehn. Wo ihr nicht müßt —

Wilkens (seldschaufrieden). Hm, ja. Wo der Bauer nicht muß, da regt er nicht Hand und nicht Fuß. Da hat Er schon recht; das ist so die Bauernmoral. Und ich sag' Ihm, die Bauernmoral ist nicht dumm. Hätt' Er die Bauernmoral befolgt, so hätt' Er seine Schuldigkeit getan und nicht für den Heller mehr und hätte das Seine an sich gewandt und an Frau und Kinder, und nicht an fremdes Gut; so könnt's Ihm nun auch egal sein, was draus wird.

— Wes Brot ich esse Lied ich singe. Er wird nicht bezahlt, daß Er Herr, sondern daß Er Diener sein soll. Wenn also Sein Herr sagt: es soll durchsorstet werden—
Förster. So muß ich dasür sein, daß es n ich t gesschieht. Der redliche Mann geht vor den Diener.

Bilkens. Hm! Da wären wir ja glücklich wieder beim Anfang. (Bendet fic.)

Försterin. Er will boch nicht gehen? Er ist noch mein 25 einziger Trost, der Herr Better. Er wird sich ja noch besinnen. Auf den Herrn Better gibt er noch das meiste.

Biltens. Das mert' ich.

Försterin. Die Berlobung! — Die Marie! — Und

daß auch der Herr Pastor nicht da ist! Benn doch nur der Herr Better —

Andres (tritt auf).

W Ifens. Er hat einen Schädel von Eisen. Kann man ihm denn was deutlich machen?

5

15

25

Möller (ber bis jest ruhig aus bem Fenster gesehen, sieht nach seiner uhr und wendet sich dann seierlich gegen den Förster). Herr Förster, nun möcht' ich um Ihre letzte Erklärung bitten.

Förster. Was ich gesagt hab', das hab' ich gesagt. (Schritte; bleibt siehn.) Und übrigens kann er's gar nicht, das 10 mit dem Absehen. Er kann mich ja gar nicht absehen. Erst muß er mir nachweisen, daß ich's verdient hab'. Um nichts und wieder nichts kann er mich nicht absehen.

Möller (mit Ansehn). Also Sie wollen nicht? Rund heraus: Sie wollen nicht?

Förster. Wenn's Ihnen noch nicht rund genug war, nein! Runder kann ich's nicht zusammenbringen. Ein Schurke will ich nicht sein, und einen redlichen Mann kann er nicht absetzen. Ist das nun rund genug, daß es rollt? Ich bin Förster und ich bleibe Förster und — durchforstet wird nicht. Das sagen Sie Ihrem Herrn und Ihrem Buchjäger und wem Sie wollen!

Försterin. Haben Sie nur ein wenig Gebuld mit ihm. Das kann ja gar nicht Herrn Steins Ernst sein, und Sie haben schon soviel Güte gehabt —

Möller. Wenn ich's wäre, ich, Juftus Möller — was tät' ich nicht, der Frau Försterin zu gefallen? Aber ich stehe hier als Bevollmächtigter von Stein und Sohn. Förster. Wenn er ein Recht zu haben glaubt, so mag er's verfolgen. Und du sollst mein gutes Recht nicht so beleidigen, Weib, daß du beim Unrecht betteln gehst. Guten Tag, Herr Möller. Wünschen Sie sonst noch was? 5 Nicht? Haben Sie sonst noch was zu sagen?

Möller (sehr seterits). Nichts, als daß Ihre Försterschaft von diesem Augenblick an zu Ende ist. Hier ist die Bessoldung, ein Halbjahr voraus. — Dafür werden Sie so bald als möglich, spätestens in drei Tagen das Forsthaus räumen, damit der nunmehrige Förster hereinziehn kann, der von diesem Augenblick an ganz allein für den Forst zu forgen hat.

Förfter (muß fich fegen).

Försterin (au Andres, den fie immer gurüchalten muffen und der nach 15 ber Türe eilt). Wohin, Andres?

Andres. Dem Robert sagen, was sein Bater — Försterin. Daß du nicht etwa —

Andres. Laß mich, Mutter, eh' ich den am Kragen fasse da — (heftig ab).

20 Förster. Schon gut. Schon gut. Daß du mir still bist, Weib! (Steht auf.) Guten Tag, Herr Möller. Hier haben Sie Geld liegen lassen. Herr, sonst werf' ich's Ihnen nach. (Tritt ans Fenster und pseist.)

Möller. Sie sehen, Frau Försterin, ich tu' meine 25 Schuldigkeit mit Schmerzen. Ich gehe zum Buchjäger.

Förster (ohne sich nach ihm zu wenden). Glückliche Reise!

### Behnter Auftritt

Der Förfter fteht am Fenfter und pfeift. Billens fucht Stod und Sut. Die Förfterin fieht ratlos bon einem jum anbern. Maller im Abgeben ftoft auf Robert und Andres, bie bereingefturmt tommen. Marie bangt an Roberts Urm, ben fie ju befanftigen fucht.

Robert (gornig im Bereintreten). Er foll nachgeben, er foll 5 den schönen Tag nicht stören.

Andres. Beh zu beinem Bater; ber hat ben Streit angefangen.

Möller. But, bag ich Ihnen begegne, Berr Stein, Sie möchten sogleich nach Hause kommen.

Robert. Ulrich, Sie geben nach, Sie müffen nachgeben.

10

15

25

Förfter (fic bom genfter wendenb). Sie, herr Stein? Bas suchen Sie bei mir? Marie, du gehst dort hinaus. Was suchen Sie bei bem Mann, ben 3hr Bater abseten will?

Robert. Aber warum wollen Sie nicht ja fagen?

Andres. Weil er ein rechtschaffener Mann bleiben will und sich nicht zum Schurken machen lassen will von euch. (Förfter wintt ihm gu ichweigen.)

Mit dir red' ich jett nicht, Andres. Robert.

Sind Sie mit Ihres Baters Bewilligung 20 hier, Herr Stein? Außerdem — Berr, und wenn Ihr Bater mir meine Stelle nehmen konnte und meine Ehre - daß ich ein unbescholten Rind hab', das fann er mir nicht nehmen. Und ein andrer - mas? Junger Herr, hier bin ich tiglich. Berftanden?

Försterin. Aber willft bu's noch mit dem letten Freund perderben?

Förster. Die Marie hat einen Ruf zu verlieren. Benn er ein Freund ist, weiß er ohne mich, was er tun muß.

Robert. Ich weiß, was ich tun muß, aber Sie wiffen's nicht; sonst setzten Sie Ihrer Kinder Glück nicht an 5 eine Laune — an —

Förster. Oho; das sagen Sie Ihrem Bater, junger Herr.

Robert. An einen Eigensinn. Ich hab' Ihr Wort und Marie hat das meine; ich bin ein Mann und will 10 kein Schurke sein.

Förster. Und weil Sie kein Schurke sein wollen, soll ich einer sein? Soll's heißen: Der Ulrich hat Vater und Sohn auseinander gebracht? Herr, mein Mädel da ist zu gut, als daß es heißen soll von ihr, sie hat sich in die Familie geschlichen. Herr Stein, hier bin ich zu Haus. Sie wissen, was ich meine.

Förfterin. Go lag bie Rinder wenigftens -

Förster. Einen dummen Streich machen? Und Ihr seht zu und hernach wißt ihr nichts als Heulen.

Robert. Marie, wie es auch werden mag —

Förster. Ich weiß nicht, ob ich die Marie kenn'. Wenn ich die Marie nicht kenn', so ist's besser, du gehst gleich mit ihm.

Marie. Bater, er meint's fo treu.

25 Förfter. Gut; fo geh mit ihm.

Förfterin. So hart -

20

Robert. Bei dem Himmel, Marie, der uns einander bestimmt hat —

Förster (wie vorhin, jur Hörsterin). Und daß du mir nicht etwa — Hörst du, wenn's geschäh' — (Er wendet sich mit ihr nach bem hintergrunde.)

Andres (1046rechend). Nun ist's genug. Marie, du gehst oder der hier geht.

5

10

15

25

Försterin. Nun fang' auch du noch an, Andres! (Sie geht au ihm auf die linte Seite.)

Andres. Ich hab' lang' genug geschwiegen. Laß mich, Mutter. Sein Bater hat meinen Bater beschimpft, der soll nicht auch noch meine Schwester beschimpfen.

Robert. Du bist mein, Marie. Den will ich sehn, der uns — Fort mit der Hand!

Marie. Robert, es ift mein Bruder!

Andres (brogend). Mur einen Schritt weiter, fo -

Robert. Fort, fag' ich, um Gottes willen -

Andres. Du bift mein Mann nicht -

Robert. Richt mit der Fingerspitze sollst du berühren, was mein ist. Euch allen zum Trot —

Andres. Sörft bu's, Bater ?

Förster (swischen die beiden tretend). Zurück da, Bursche. 20 Wer ist Herr im Haus?

Andres. Bift du's, Bater, so zeig, daß du's bift, oder laß mich's dem zeigen ba.

Förster. Andres, jetzt gehst du dorthin und muckt mir nicht.

Andres. Bater —

Förfter. Ob du Barition leiften wirft!

Andres (reift eine Flinte von ber Band).

Förfter. Was machft bu ba?

Andres (verbiffen). Nichts. Hier im Haufe bift du Herr; braugen ift's niemand; braugen find wir's alle.

Förfter. In meinem Forft bin ich's.

5 Andres. Aber feinen Schritt weiter.

Förfter. Was heißt das? Antwort!

Andres. Richts weiter, Bater. Es braucht's nur der dort zu wissen. Wenn du auf deine Ehre nicht hältst — für der Marie ihre sorg' ich. Das ist für den, der der Warie zu nahe kommt.

Försterin. Was für Reden!

Robert. Reden eben. Kinder fürchten sich vor Reden. Andres. Bei Reden soll's nicht bleiben, so wahr ich ein Mann bin.

15 **Robert.** Wärft du ein Mann, du drohtest nicht, du — **Andres.** Wären wir wo anders, du höhntest nicht —

Förfter. Andres!

Robert. ) Gib Raum —

Andres. Fort, fag' ich.

20 Förfter (fast jugleich pfeift durchdringend auf dem Finger).

Andres. Wo du nicht mehr -

Förster (indem er zwischen die beiden tritt). Rebellische Jungens! Ruhe da. Daß sich's keiner einfallen läßt! Blitzjunge da! Wenn ich einen Vormund brauche, so nehm' ich keinen Gelbschnabel dazu. Bin ich Herr hier oder ist's sonst jemand? Was hast du hier zu tun, Bursche? In den Wald mit dir; dem Weiler auf die Hände sehen, daß er nicht faulenzt; dann ein Dutsend Ahornpslanzen in der Baumschule herausgenommen, in feuchtes Moos geschla= gen; der Haslauer Bote, wenn er kommt, daß er nicht war= ten muß. Kein Muck. Borwärts!

Andres (gehorcht und geht, nachdem er Robert einen herausforderndent Blid augeworfen, den diefer beantwortet).

5

20

Förster. Und Sie, Herr Stein; guten Tag, Herr Stein; Sie wissen, was ich meine.

Försterin. Wenn Sie's Ihrem Bater vorstellten; aber sanft und freundlich! Und brächten ihn zurück.

**Marie.** Dann säh' ich, wie lieb du mich hast, Robert. Förster (milber). Eher kommst du mir nicht wieder. Abieu, Robert. Und läßt mir das Mädel da in Ruh'.

Robert. Ich gehe. Aber wie's auch werden mag, mein Recht an die Marie geb' ich nicht auf. (186.)

Försterin. Muß heut' benn alles zum Schlimmsten 15 ausgehn? Und Er, Herr Better, auch Er will uns ver= lassen?

Wilkens. Hm! Wenn einer absolut mit der Stirn durch die Wand will! Der Narr bin ich nicht, der die Hand dazwischen hält. (Ab.)

Borhang fällt. Enbe bes erften Aufzugs.

# Zweiter Aufzug

### Erfter Auftritt

Stein (allein; er fist). Berwünschter alter Eigenfinn! Der gange schöne Tag verdorben. Jest fagen wir bei Tisch. Recht mag er schon haben, daß das Durchforsten 5 nicht taugt. Aber muß er mich deshalb so in Rage brin= gen? Freilich, ich mufte flüger sein als er. Meine Site war schon auch mit schuld. — Mich dauert nur die För= fterin — und die Rinder. Ich will auch — (Steht auf, fest sich wieder). Was benn? Eine Torheit mit der andern aut 10 machen? So unüberlegt im Nachgeben fein, wie ich's im Übelnehmen war? Alter Sprudelfopf! Aber das foll mir eine Lehre fein. - (Rleine Baufe, dann fteht er wieder auf, nimmt But und Stod und wirft beibes wieder bin.) Rein, es geht nicht; es geht durchaus nicht. Was? Das war' eine Blamage, 15 nie wieder aut zu machen. Dasmal muß er kommen; ich kann ihm nicht belfen. Aber er hat vielleicht schon — ist das nicht Möller? (Raid dem Kommenden entgegen.)

# Zweiter Auftritt

Robert. Stein.

Robert (erhist hereintretenb). Sie wollen mein Gliick zer= 20 ftoren, Bater?

Stein (überraicht, unwillig). Robert!

Robert. Das durfen Sie nicht.

Stein. Daran fehlt's, daß auch du kommst und mir den Kopf warm machst.

Robert. Bater, von der Berlobung lassen Sie mich 5 weaholen wie das Kind vom Spielzeug; aber ich bin kein Rind, dem man gibt und nimmt, wie's einem einfällt, ich hab' Ihr Wort, und Sie müssen es halten. Sie wollen mein Glück einer Laune opfern? Soweit geht kein Ba= terrecht!

Stein. Aber was willst du nun eigentlich?

Robert. Sie fragen, ob Sie sich mit dem Förster verföhnen wollen?

10

Stein. Junge, wie kannst du dich unterstehn? Willst bu mich zur Rede stellen? - Geh zu dem Eigenfinn; er 15 hat unrecht, er muß nachgeben.

Robert. Lom Förster komm' ich; er wies mich zu Ihnen —

Stein. Ich kann nichts tun — und nun laß mich in Rub'.

Robert. Sie wollen nichts zur Verföhnung tun?

Stein. Nichts, wenn er nicht nachgibt; und nun geh deiner Wege.

Wenn Sie nichts zur Berföhnung tun, betret' Robert. ich seine Schwelle nie wieder. Andres und ich sind Tod= 25 feinde geworden: vielleicht steh' ich ihm heut' noch auf Tod und Leben gegenüber. - So mag's kommen, wie's will: ich hab' alles getan, was ich tun konnte. Bater — mich

kann kein Vorwurf treffen. Wenn ein Unglück geschieht — Sie konnten's verhüten und der Förster konnt' es verhüten — Marie ist mein, und nicht Sie und nicht der Förster sollen mir sie nehmen.

5 Stein. Bift du rasend, Junge? Den Augenblick auf bein Zimmer! Hörst du?

Robert. Bater, ich frage Sie -

Stein. Zu gehorchen haft bu, nicht zu fragen!

**Nobert.** Der Jähzorn reißt Sie hin. Bater, ich bitte Sie, reißen Sie die Narbe hier nicht auf, die nur halb geheilt ist. Ich will's erwarten, dis Sie ruhig geworden sind, dis Sie Ihrer wieder mächtig sind.

Stein. Du siehst, daß ich meiner mächtig bin; du willst mich mit Gewalt reizen, und es gelingt dir nicht. 15 Aber nun kein Wort mehr! Keinen Laut!

Robert (außer sich). Rein Wort? Hundert Worte, tausend Worte, soviel die Brust erträgt. Ich will reden; dis ich's los habe da vom Herzen, will ich reden. Ihrem Möller, Ihren Schmiedeknechten verbieten Sie zu reden, mir nicht. Zeigen Sie Ihre Ungeduld, wie Sie wollen, bleiben Sie oder gehn Sie — reden will ich. Sie solslen's einmal wissen, daß ich's nicht mehr ertragen will, wie ein Knabe behandelt zu sein, daß ich frei sein will, daß ich allein stehen kann, daß Sie mich solsen achten müssen, daß ich weder Ihr noch irgend eines Menschen Spielball sein will.

Stein. Drohst du mir mit dem alten Lied? Ich kann's auswendig. Du bist noch da? Ich benke, du bist

gegangen. Ja so; reden willst du, reden. Rede, tu, was du willst; ich halte dich nicht.

Robert (rubig im Tone bes Entschusses). Und wenn Sie's nun wollten, es wär' zu spät. Auf meinem Recht besteh' ich und sollt' es mein oder eines andern Leben kosten; aber Sie und den Förster mach' ich verantwortlich dafür.

5

10

Stein (den seine Hise schon zu reuen beginnt). Junge —
Robert. Leben Sie wohl — vielleicht auf ewig! (Stürzt ab.)

### Dritter Auftritt

#### Stein allein, bann ber Baftor.

Stein (sich vergessend einen Schritt nach). Wohin? — Robert! Junge! — Berwünscht! Kaum die Hige verredet und den Augenblick darauf — Aber ist's auch nicht, als hätten alle sich verschworen, mich mit Gewalt nicht aus dem Harnisch herauskommen zu lassen? Wenn er sich wirklich verseindet 15 hat und rennt mit den Higköpfen zusammen — Aber nach= lausen kann ich ihm doch nicht. — Rommt er wieder?

Baftor (tritt ein).

Stein. Sie, Pastor? Sie treffen mich ba -

Baftor. Hab's schon gehört. (Gibt ihm die Sand.)

Stein. Der Robert, ber Junge -

**Bastor.** Hat mich sast über den Hausen gerannt. Er will wieder einmal fort? Was? Den wollen wir schon sestmachen.

Stein. Und mit dem alten Eigensinn — 25 Baftor. Weiß schon. Ist auch die alte Geschichte, die ewige Geschichte, von der man das Ende allemal vorher weiß.

Stein. Dasmal doch nicht fo gewiß.

**Baftor.** Ja; sie ist verwickelter als sonst, weil zugleich 5 die mit dem jungen Herrn drein kam. Und noch überdies ist der junge Herr dasmal auch mit dem Andres zusam= mengerannt, indes —

Stein. Ift er das nicht, der hier fommt?

## Bierter Auftritt

Möller. Die Borigen.

10 Stein. Sie, Möller? Wie sieht's aus? Er gibt nach?

**Möller.** So wenig, daß er Ihnen vielmehr sagen läßt, Sie könnten ihn gar nicht absehen.

Stein. Ich könnte nicht? — (Rubiger.) Wenn er noch 15 meinte, ich könnt' es nicht wollen. — Und Sie haben alles versucht?

Möller. Alles.

Stein. Auch mit dem Buchjäger gedroht? Als sollte der Förster werden, als sollten Sie dem sogleich die Be-20 stallung bringen, wenn —

**Möller.** Als follt' ich? — Mein Auftrag klang bestimmter. Ich bringe Ihnen ben gehorfamften Dank bes Buchjägers; er nimmt die Stelle an.

Stein. Er nimmt — er nimmt sie an? Er nimmt sie 25 wirklich an? Was das für ein dienstwilliger Mensch ist, ber Buchjäger! Und Sie bazu—mit Ihrer Eile.—Sind Sie ganz des Teufels, Herr? Ein Schreckschuß sollt' es sein für den Ulrich. Der sollte vernünftig werden — nachsgeben. Und wenn ich's in der Hitze so gesagt hätte, wie Sie's verstanden, so hätten Sie's anders verstehen müssen. Sie wissen, daß ich im Herzen nicht daran denke, den alten Mann da, der tausendmal mehr wert ist—aber Sie haben's auch, Sie haben's richtig verstanden, aber — ich erinn're mich nun zu spät, Sie haben immer gegen die Heirat gesprochen.

5

**Wöller.** Ich habe zwanzig Jahr der Firma Stein und 10 Sohn gedient, Zeit genug, elnmal zu erfahren, daß man auch zu gewissenhaft dienen kann. Ich habe nichts getan, als buchstäblich Ihren Auftrag erfüllt. Und wenn Sie mich dennoch verkennen wollen, so muß das mein Trost sein: Ich habe der Würde von Stein und Sohn nichts vergeben. (Er 15 sept sich zur Arbeit.)

Stein. So mag's Ihnen die "Würde von Stein und Sohn" danken, was Sie da gemacht haben, ich nicht. (Bause.) Aber freilich, bei Licht besehn, was war auch anders zu tun? nach dem, was vorgegangen war. Beruhigen Sie 20 sich nur. — Ich hab' einmal den Herrn geltend gemacht —

Baftor. Der obendrein noch fo neu ift.

Stein. Ich hab' einmal die verwünschte Wahl gestellt. Bor dem alten Wilsens da. Ich kann doch nicht — So ein verwünschtes rasches Wort! Und das man nicht ein= 25 mal recht innerlich ernst gemeint hat und das nun zum Schicksal wird, das uns zwingt, das unser Herr wird, weil wir uns nicht die Mühe gaben, sein Herr zu sein — Baftor. Ja, der Besonnenheit wird es verwünscht schwer, für die Schulden einzustehen, die die Sitze gemacht hat. Warum haben Sie auch nicht wie gewöhnlich bloß unter vier Augen gezankt!

Stein (ber Schritte gemacht). Nein, es geht nicht. — Und bennoch, wenn ich an die hitzigen Jungen denke — Möller, schicken Sie doch gleich nach meinem Robert, lassen Sie ihn suchen; ich hätte mit ihm zu reden.

Doller (geht und tommt bald wieder).

5

25

Stein. Ich kann dem alten Eigensinn nicht helsen; dasmal muß er zu Kreuze kriechen. Ich kann mein Wort nicht zurücknehmen, das muß er selbst einsehn. Und nunmehr kann er auch zu Verstande gekommen sein. — Aber damit er sieht, daß ich bereit bin, zur Versöhnung zu tun, was ich nur irgend kann, ohne mich zu blamieren — wie wär's, Pastor, wenn Sie zu ihm gingen? Die Stelle freislich, die muß er vorderhand aufgeben, aber seinen bisherigen Gehalt, den kann er — ja den soll er verdoppelt fortbeziehn; er mag ihn einstweilen als eine Pension aussehn. Ich dächte — er ist doch die Hauptschuld an der Geschichte — damit bezahlt er seinen Teil daran billig genug.

Baftor. Ich mache mich gleich auf den Weg.

Stein. Und ich begleite Sie ein Stück. Muß ich doch nicht ganz allein promenieren.

(Beibe links ab.)

### Fünfter Anftritt

Möller allein, bann ber Budjager.

Wöller. Und wenn nichts aus der Hochzeit würde da mit der Löhlein, so hat Stein und Sohn doch einmal durchs gegriffen. Die Galle hat mir's umgewendet, wenn er alles mal der erste war — Dasmal bin ich zufrieden mit meinem Alten und will seine Nase gern einstecken. — Aber was poltert nur da draußen herum? (In der Tür.) Sin Glück, daß die durch die Zimmer gingen. Es ist der Buchjäger. Und in welchem Zustand! Ist das auch ein Mensch? (Er bringt den betruntenen Buchjäger hereingeführt.)

Buchjäger (erst noch in der Szene). Wo ist der Stein? Hesda, Kerl! der Stein! Seid Ihr's, Möller?

Möller (mit Gonneransehn). Daß Ihr's seid, darüber kann man nicht im Zweifel sein. Was wollt Ihr hier?

Budjäger (indem ihn Woller auf einen Stuhl sett). Bedanken, 15 man muß sich doch bedanken. Holt mir den Stein. Bedanken, —'s ift einmal Mode so.

Möller. In diefem Buftand?

Budjäger (indem ihn Moller mit Anstrengung auf dem Stuhl niederhalten muß). Zustand? Was geht Euch der Zustand an? 20 Daß ich mich bedanken will, das ist Zustand genug. Laßt mich mit dem Zustand zusrieden. Ist er dein? Was?

Möller. Da drin ist niemand. Seid froh, daß niemand drinnen ist. Euch ist nicht zu helsen. Ihr wollt einmal auf keinen grünen Zweig kommen. Eure Gönner können 25 keinen noch so klugen Streich für Euch machen, ohne daß Ihr selber gleich einen hundertmal so dummen draussetzt, der

alles wieder verdirbt. Den Herrn reut's schon, daß er Euch die Stelle gegeben hat, und Ihr gebt ihm auch gleich —

Buchjäger. Ihr dummer Kerl Ihr, das Ihr seid. Mit Eurer Gönnerschaft, das Ihr seid. Wenn Ihr nicht den 5 Stein und den Ulrich auseinanderbringen wolltet der Löhelein wegen! Und wenn ich so dumm wär', wie so ein verwetterter, vermöllerter, vergönnerter Kerl. Basta. Daß ich einen Tag Förster bin? Denn zwei Tag dauert's nicht, dis die zwei Kesselsslicker wieder einig sind; hernach ist's wieder aus mit meiner Försterschaft. Ihr denkt, weil Ihr keinen Durst habt, seid Ihr ein honetter Kerl? Einen Tag weiß ich's — einen Tag bin ich's — Tu — Turbitationsförster nämlich — und den Tag hab' ich angewandt, Bruderherz — an Ulrichs Andres — angewandt, Bruder15 herz. Komm, Bruderherz, denn ich din sidel, Bruderherz. Du vermöllerter Gönner du! Gänt ihm um den Hass.)

**Möller** (schamhaft und äußerst verlegen sich seiner erwehrend). Aber was denken Sie denn? Wenn's jemand sähe! So schämen Sie sich doch! (Sich in der Autorität gewaltsam zurechtrüdend.) Wit Ulrichs Andres habt Ihr was vorgehabt? Was?

Budjäger. Borgehabt, vorgehabt, den hab' ich vorgeshabt, wißt Ihr? Bon wegen gestern, wißt Ihr? Und von wegen der Galle auf seinen Alten, wißt Ihr? Ihr wißt nichts, wißt Ihr? Seinen weißen Katzenbart, der Alte, soll er zerbeißen vor But, wenn er's hört —

Möller. Aber was mögt Ihr nur mit dem Andres angestellt haben?

Buchjäger. Was? Nichts. Werbet's Zeit genug er=

fahren. Bas? Durft, Durft, das ist mein Jammergeschrei, das ift mein Siechtum, mein Elend, das ift mein Gichtbruch, daran muß ich noch umkommen in meinen jungen Jahren. Wo ift ber Stein?

Möller. Rett fommt Ihr mit auf meine Stube und 5 trinkt eine Taffe schwarzen Kaffee, damit Ihr vernünftig werdet. Ich muß dann nach dem Hochofen; da nehm' ich Euch mit bis an die Mühle am heimlichen Grund. Und Ihr geht vollends heim. Man muß Euch die Sände binden, wenn Ihr Guer Glud nicht wegjuden follt.

Buchjäger (indem ihn Moller abführt). Wo ift er? Heba! Wo ist er? Der Stein?

10

25

### 3m Jägerhaus.

# Sechster Auftritt

Die Förfterin allein, bann Beiler und fpater ber Förfter.

Förfterin (bas Fenfter ichließenb). Er fommt noch immer nicht zurück, der Robert, und der Herr Bastor auch nicht.

Beiler (indem er durch die Mitte tritt). Na, wenn der nicht auf die Nase fällt! Aber wer ist's denn nun eigentlich? Ob mir die Frau Försterin was aufgehoben hat? Aber ich hab' ohnehin keinen Appetit. Sm.

Förfterin. Ralt mirb's geworben fein. (Bott einen Teller 20 mit Speifen aus bem Dfen, Brot ufm. bagu aus bem Schrant und fest es auf den Tifc jur Linken.)

Beiler. Wir werden alle einmal kalt. (Sest fich jum Effen.) Förfter (ift seitwärts eingetreten). Sat Er ben Birfch wieder gespürt da aus dem Lutdorfer?

Weiler. Will dich stolzieren. Aber so ist's. Sowie's heißt Mann und Frau, Herr und Diener — dann ist Lieb' und Freundschaft heidi!

Förster. Und was heißt das da mit dem Stolzie5 ren?

Weiler. Mit allen vier Beinen ftand er da am Greng- ; busch im Hafer drin und fraß.

Förfter. Wer?

Beiler. Der Hirsch da aus dem Luthdorfer.

Förster (nagdrudiig). Ein Sirsch hat Läufte, und keine Beine, und frist auch nicht, sondern er afet.

Beiler. Meinetwegen.

Försterin (seine mahlzeit besorgend.) Aber was ist denn nur? Beiler. Hm.

15 Försterin. Ob man's nun erfährt? Wenn man nichts wissen will, da wird er nicht fertig.

Förfter (bleibt vor ihm fteben; ftreng). Beiler, hört Er?

Weiler. Na, der Buchjäger da. Sechs Zoll ist der heut' gewachsen, hat gleich seinen Hut mit den Tressen aufgesetzt und seinen Hirchfänger umgetan und zwei Bittre und ein sechs Kümmel mehr getrunken als gewöhnlich; hat aber auch einen Weg nötig, noch halb so breit wie sonst.

Förfter. 3ft Er fertig?

25 **Weiler.** Beinah! Aber wer ist benn nun eigentlich ber richtige Förster von Düsterwalde? Der weist schon bie Holzhauer zum Durchsorsten an, da muß er's doch sein? Aber Ihr tut auch, als wärt Ihr's noch? Förster. Ich bin's auch noch; ich bin Förster von Düsterwalde und niemand sonst.

Weiler. Ihr wollt's durchsetzen? Aber ich wiss Euch sagen, wer heutzutage recht behält. (Bantomime des Gelds sählens.) Wer den längsten Atem hat.— Wer kommt da 5 so eilig?

### Siebenter Auftritt

Willens in seiner Art haftig berein. Weiler effenb. Förfter, Förfterin.

Bilkens (eintretend). Aber was ist benn nur passiert dahier? Einen guten Tag herein.

Försterin (erschroden). Passiert? Aber um Gottes wils 10 Ien — ift benn was passiert?

Förster. Gleich oben hinaus.

Bilkens. Er wird boch noch sehen mit Seinem Eigen- sinn.

15

Försterin. Aber was benn nur?

Bilkens. Weiß ich's? Begegnet mir der konfuse Hanns da am Scheibenweg und sicht mit den Händen, als wenn er auf jemand losschlüge und weist daher nach dem Jägerhaus —

Förster. Er wies auf den Wald; das Durchforsten 20 meint' er —

**Bilkens.** Mein Weg war eigentlich ein anderer, aber ich benke, ich muß doch sehn. Und da steht auch gleich eins in tiesen Gedanken, da nicht weit vom Haus. Ist's der Andres. Denk' ich, den fragst du. Hm. Wie mich 25 der kommen hört, fährt er auf, sieht mich wild an und —

fort ist er. Ich ruf' ihm; hm; ber hat ja seinen Namen vergessen. Ich lauf' ihm nach, aber ber — fort, als hätt' er kein gutes Gewissen.

Försterin. Was das nun wieder ist! Förster (rust aus dem Fenster mit Autorität). Andres! Weiler. Da kommt er ja schon.

#### Achter Auftritt

Der Baftor. Borige. Beiler figenb.

Weiler. 'S ist der Herr Pastor. (Begrüßung.)

Försterin. Gott sei Dank! Der gute Herr Pastor! 10 Förster. Sie meinen zur Berlobung zu kommen, Herr Bastor — aber —

Baftor. Ich weiß alles, was Ihr angestellt habt.

Förfter. Der Berr Stein -

5

**Vaftor.** Von dem komm' ich eben. Und was ich Ih-15 nen zu bringen habe — ich weiß, Sie nehmen's deshalb um nichts unfreundlicher auf, weil ich's bringe.

Försterin. Wenn ber Herr Pastor vom Herrn Stein kommen, ba kann noch alles gut werden. Aber Sie wissen nicht, Herr Bastor, wie eigensinnig der Mann da ist.

Baftor. Was denn? Ich weiß alles. Aber er ist doch nicht der Hauptsünder; sonst käm' ich nicht als Steins Gefandter. Der will den ersten Schritt tun.

Billeus. Ich tat' ihn nicht, wenn ich ber Herr war'.

Bastor. Ja, alter Freund Ulrich, dem Stein tut's 25 leid, daß seine Hitze die Ursach' gegeben hat, den schönen Tag zu stören. Förfter. Sört Er, Better Wilfens?

Baftor. Das mit dem Absetzen war gar nicht so schlimm gemeint.

Förster. Sort Er, Beiler?

Pastor. Daß es nun freilich sein Bewenden dabei 5 haben müßte —

Förster. Sein Bewenden — Herr Pastor, was soll das heißen?

**Baftor.** Daß er sein Wort nicht sogleich wieder zu= rücknehmen könnte, ohne sich zu blamieren. — Das müß= 10 ten Sie selbst einsehn.

Förfter (gebehnt). Go? Und der Buchjäger?

Paftor (budt bie Achseln). Ift vorderhand Förster von Düsfterwalde; das ift nicht zu ändern —

Förster. Das sagen Sie; aber ich sag' Ihnen, Herr 15 Pastor, der Buchjäger ist's nicht; Förster von Düsterwalde bin ich. Und ich bin's, Herr Pastor, und ich bleib's, Herr Pastor, die der Herr Stein bewiesen hat, daß ich gegen meine Pflicht gehandelt hab'.

Baftor. Damit Sie aber sähen, wie bereit er sei= 20 nerseits wär', sein Teil Unrecht auszugleichen und das alte gemütliche Berhältnis wiederherzustellen, sollen Sie ihren bisherigen Gehalt verdoppelt fortbehalten als Pen= sion.

Förfter (macht Schritte und pfeift).

Paftor. So weit mein Auftrag, alter Freund; und nun —

Förfter (bleibt vor bem Baftor ftehn). Bofür, Berr? Bill

25

er mir meine Shre damit abkaufen? Herr Pastor, meine Chre ist mir nicht seil. (Schritte und pfeist.)

**Baftor.** Aber alter, wunderlicher Freund — **Wilkens.** Ja, wenn er einen Menschen anhörte!

Förster (wie vorhin). Soll's ein Gnadengehalt sein? 5 Ich brauche keine Gnade. Ich kann arbeiten. nehm' ich nichts. Ich nehme keine Almosen. Ich weiß, er kann mich nicht absetzen, wenn ich nicht schlecht gewesen bin; das weiß ich aus mehren Erempeln, jum Beispiel 10 bom Jäger Rupert in Erdmannsgrün. Wenn ich mich willig absetzen ließe, so geständ' ich selber ein, daß ich schlecht war'. Dem Rupert konnten sie auch nichts beweisen, und er blieb in seinem Dienst? Und wer nimmt einen Abgesetzten in Dienst? Herr Baftor, ich hab' von 15 Bater und Grofpater eine Chre ererbt und bin sie meinen Kindern und Kindeskindern schuldig; mein Vater hat vor mir die Stelle gehabt und mein Grofvater vor meinem Bater: sie heißen mich den Erbförster im ganzen Tal; ich mar' ber erfte aus meinem Stamm, ber abgefett mare. 20 Gehn Sie hinaus in meinen Forft, Herr Baftor, und wenn Ihnen nicht die Seele davor aufgeht — Herr Baftor, ich habe den Forst bis auf den Kirchhof gezogen; da liegt mein Bater und mein Großvater und von ihren Herrn steht das Beugnis auf ihren Steinen: Sie waren redliche Manner 25 und treue Diener. Sie liegen, wie sich's für Jägers= leute gebührt, unter grünen Tannen. Herr, und wenn mein Kindeskind einmal dahin kam' und fragte: Aber warum liegt der nicht unter den Tannen, der sie gepflanzt

hat? Warum haben wir nichts mehr da zu suchen? Ift ber ein Schurke gewesen, daß sein Berr ihn hat absetzen bürfen? Und wenn sie meinen Grabhügel suchen und fin= ben ihn hinter ber Kirchhofsmauer? Herr, wenn Sie ohne Ihre Ehre leben können, so ist's gut für Sie - ober vielmehr, fo ift's schlecht von Ihnen. Aber feben Sie, Herr Baftor, für mich gibt's nur eine Bahl, entweder neben meinem Bater und Grofvater unter die Tannen oder — hinter die Kirchhofsmauer. Herr Pastor, ich bin Förfter hier, oder er müßte öffentlich erklären, der Berr 10 Stein, daß er an mir gehandelt hat als ein Schurke. Das Meine hab' ich in seinen Forst gewandt; ich will nichts herausnehmen als den Stock, an dem ich in die Welt gehe und in meinen alten Tagen einen neuen Dienst suche, aber von mir muß die Schande abgewischt fein, und auf ihm 15 muß sie kleben bleiben. Ich bin in meinem Recht und will's behaupten.

Biltens. In seinem Recht? Sm. Was will Er mit dem Recht? Recht kostet Geld. Recht ist ein Spiel= zeug für die Reichen wie Pferde und Wagen. 5m. 20 Mit seinem Recht und Unrecht da. Sein Recht, das ist fein Eigensinn; Er reift noch Frau und Rindern die Rleider vom Leibe, damit Er nur seinen Gigensinn warm halten fann.

Baftor. Aber -

5

## Rennter Anftritt

#### Bilhelm. Borige.

Wilhelm. Vater, der Andres ist draußen und will nicht herein. Ich hab's ihm gesagt, daß du ihn gerufen hast.

5 Försterin. Komm, Wilhelm, wir wollen hinaus zum Andres ---

Förster. Stille da, Weib! Daß ihr ihn vollends konfus macht mit Lamentieren? Entweder ihr verhaltet euch ruhig, oder ihr geht da hinaus und ich zieh' hinter euch den Schlüffel ab. (Er geht seierlich nach der hintern Tur.) Andres! Du kommst fogleich herein. Hörst du?

# Zehnter Auftritt

#### Anbres. Borige.

Andres (in ber Tilr; wie er bie Menichen fieht, will er guruch). Förfter. Andres, du fommst herein. Bor beinen

(Sest fich wie ju einem Berbor.)

Förfter, Förfterin, Weiler, Wilhelm auf ber linken Seite; Baftor, Wiltens auf ber rechten; Andres, ber niemand anzusehen wagt, in ber Ritte.

Förster. Hierher, Forstgehilse Andres Ulrich. Wo 20 kommst du her?

Andres. Bom Gehege, Bater.

Förster. Wo hast du beine Flinte, Andres Ulrich?

Andres (fchweigt).

15 Borgefetten.

Förster. Wer hat sie?

25 Andres (dumpf). Der Buchjäger.

Förfter (fteht unwilltürlich auf).

Försterin (von angst). Ulrich!

Förster (sest fic wieder). Hier hat niemand zu reden als der Forstgehilse Ulrich und sein Vorgesetzter. Andres —

5

15

20

Andres. Bater -

Förfter. Warum siehst du mich nicht an?

Andres. Ich kann niemand mehr unter die Augen sehn. Ich will als Schiffsjunge nach Amerika. Laß mich, Bater!

Förster. Junge, du hast zu antworten, wenn dich dein 10 Vorgesetzter fragt. Was hat der Buchjäger? Heraus damit.

Andres. Ich war eben drüber, die Ahornpflanzen in der Baumschule herauszunehmen —

Förster. Wie ich dir befohlen hatte.

Andres. Da fam ber -

Förfter. Der Buchjäger. Weiter, Andres Ulrich.

Andres. Mit sechs Holzhauern vom Brandsberg her —

Förster. Bom — weiter, Andres Ulrich.

Andres. Er war betrunken —

Beiler (halblaut). Wie gewöhnlich — (auf einen Blid des Försters, als hätt' er nichts gesagt).

Andres. Und die Holzhauer waren's auch. Er ließ die Korbstasche umgehn. "Hier wird angesangen," sagt' er; "der Ulrich hat schöne Wirtschaft gemacht," sagt er; "dar= 25 um ist er abgesetzt." Wie er das gesagt hatte, trat ich vor —

Förfter. Tratft du por - (Steht auf).

Andres. Und sagte, er wär' ein elender Berleumder. Und übrigens hab' er nichts anzuordnen im Forst.

Förster (stredt fic). Im Forst.

Andres. Und follte gehn, wohin er gehörte.

5 Förster (nagbeticklig). Gehörte. (Sept sig). Und der — Andres. Lachte —

Förfter (fteht auf, fest fich wieder, pfeift und trommelt vor fich auf dem Eifch : dann). Weiter —

Andres. Und sagte: "Was will der Kerl?"

10 Förfter (mit ftarter Stimme). Undres!

Andres. Later —

Forfter. Und du? Beiter, weiter.

Andres. "Hat da Pflanzen aus meinem Forst in der Hand? (Leise.) Haltet mir den Holzdieb, den Pflanzen-15 stehler!"

Förster (neine Bause). Und bie -

Andres. Sielten mich.

Förfter. Und bu -

Andres. Es waren zuviel — mein Wehren half mir 20 nichts.

Förster (ber ben Rampf mittämpst). Half nichts; es waren sechs über einem.

Andres. Ich war wittend, wie ich sah, was er wollte. Sie zogen mich — aus. Ich sagte, er sollte mich erschies 25 ßen, sonst wollt' ich's ihn, wenn er mich lebendig gehn ließe. Dazu lacht' er. Die — mußten — mich — hals ten —

Förfter (fpringt auf). Und ber -

Andres (wiederftrebend, flegend). Vater —

Förfter. Und der hat -

Andres. Sat —

Förster (fcmach). Hat -

Andres (außer fich). Bater, ich kann's nicht sagen. Das hat mir noch kein Mensch getan auf der Welt!

Förster (tiesatmend). Stille jetzt. Sag's hernach —Ansbres. (Pause, er geht bei Andres vorüber, der nun zur Försterin tritt.)
Schönes Wetter heut', Herr Pastor — zuckt mich da auf einmal wieder der alte Fluß im Arm. Und die Mücken 20 spielen so ties — Es wird noch Gewitter geben heut'. — Andres, der hat dich — ich hab's nie, und ein Fremder — ein — sag nichts, Andres — ich versteh' dich. (Nacht Schritte.)

Försterin (su Andres). Daß du auch den Buchjäger gesftern gereizt hast!

15

Beiler. Hab' ich's nicht prophezeit?

Försterin. Du bist totenblaß. Ich will dir Tropfen geben —

Förster (bleibt straff vor Andres siehn, die Försterin weicht ängstlich zustüch). Hobres. Und Er, Weiler. (Weiler tommt vor.) 20 Aufgepaßt. Wer in meinen Forst kommt mit der Flinte — angerusen! Versteht ihr mich?

Beiler. Sm.

Förster. So ist die Instruktion. Angerusen! Ich bin der Förster und niemand sonst, und ihr seid meine Leute. 25 Der Herr und Sohn passieren. Wer aber sonst in meinen Forst kommt mit einer Flinte, hört ihr? mag's sein, wer's will; mag er einen grünen Rock am Leibe haben oder nicht

- der ift ein Wildschütz, der wird angerufen: Halt! Flinte weg! Wie's die Instruktion besagt. Wirft er sie bin, gut; wirft er sie nicht hin, drauf gebrannt - wie's die Inftruktion besagt - Und du, Wilhelm, gehft auf der Stelle 5 zum Abvofat Schirmer in ber Stadt. Dem erzählst du Er foll eine Rlage machen gegen ben Stein und seinen Buchjäger und foll sie einreichen bei den Gerichten. Bergift nichts, Wilhelm; daß mein Vater und mein Großvater die Stelle hatten, daß sie mich den Erbförster heißen, 10 das Exempel vom Rupert in Erdmannsgrün; es wird nicht nötig sein, aber aus Borsicht; daß der Forst offen liegt gegen Mitternacht und Abend, vergiß mir nicht; und baf ber Stein mich absetzen will, weil ich nicht als ein Schurke an ihm handeln will. Wenn du jetzt gehst, kannst 15 du noch vor Nacht wieder heimkommen. Andres und ich bealeiten dich bis an die Grenzschenke. Da kann dich der Andres abends erwarten, wenn du wieder kommst. bres, ber unter ben Flinten mabit.) Nimm die doppelläufige mit dem gelben Riemen, Andres. Ich nehm' die andere.

Indres (tut es). Mutter, ein Tuch; mich überläuft es so kalt.

Försterin (holt es aus dem Schrant). Aber du folltest heims bleiben, Andres, auf den Arger. (hilft ihm das Tuch um den Hals binden.)

25 Wilkens. Und Er sieht nicht, daß Er absolut unrecht behalten muß? Er ist mit sehenden Augen blind?

**Paftor.** Des Absetzens wegen wollen Sie klagen? Das können Sie nicht.

Förster (der sich unterdessen den hirschfänger angestedt). Das kann ich nicht? So ist's recht, daß er mich absetzen will?

Baftor. Unbillig ist's gewiß, unrecht vor dem Herzen, aber nicht vor dem Gericht.

Förster. Was vor dem Herzen recht ist, das muß auch vor den Gerichten recht sein.

Baftor. Wenn Sie fich's erflären laffen wollten -

Förster. Erklären? Hier ist alles klar bis auf Ihre Hirngespinste da, womit einen die Herren eintreiben möchten, daß man an seinem eigenen Verstand irr' werden soll. Mit 10 Aber und Wenn, das kenn' ich. Die Aber und Wenn, die kommen ganz oben aus dem Kopse; da weiß das Herz nichts davon; das sind Praktikenmacher. Nun gut, Herr Pastor, erklären Sie doch einmal. Aber mit ja und nein. Was drüber ist, das ist vom Übel. Die Aber und Wenn 15 sind vom Übel. Der Herr Stein will mir meine Ehre nehmen; meine Treu und Rechtschaffenheit will er mir mit Schande vergelten; in meinem fünfundsechzigsten soll ich dastehn als ein Schurke. Nun, Herr Pastor auf ja und nein: Ist das recht?

Baftor. Auf ja und nein? — Freilich; recht ist's nicht im gewöhnlichen Sinne, aber —

Förster (fäut ein, siegreich). Also recht ist's nicht? Und wenn's nicht recht ist, so muß es unrecht sein. Und dazu sind die Gerichte da auf der Welt, daß Unrecht nicht ge= 25 schehen soll. Mich soll kein Mensch irr' machen an meinem guten Recht; und der ist mein Freund gewesen für immer, der mir noch das Wort vom Nachgeben spricht. Amen.

Wenn's nur ein Aber brauchte, Unrecht aus Recht zu maschen, so wollt' ich lieber unter ben Wilben leben, so wollt' ich lieber bas erbärmlichste Tier sein auf Gottes Erdboden als ein Mensch. Seid ihr fertig, Jungens?

5 Andres und Wilhelm. Ja.

Förster. So kommt, Jungens. Alles andere kann zum Teufel gehn, Herr; aber Recht, Herr, Recht muß Recht bleiben!

(Inbem er geht und bie anbern folgen, fällt ber Borhang.)

10

Ende des zweiten Aufzugs.

# Dritter Aufzug

Grengichente.

### Erfter Auftritt

Linbenfomieb. Birt. Möller tritt berein; nach ihm Frei.

**Möller.** Herr Wirt, ein Glas. (Für sic.) Wird ja nunmehr seinen Weg vollends heimfinden, der Buchjäger. Bon der Mühle da am heimlichen Grund hat er kaum eine 5 Viertelstunde nach Haus. — Einen guten Abend.

Frei (noch außen). Ein Glas im Borübergehn. (Tritt ein.) Da hintiber ins Herzogliche. Da geht's lustig zu.

Wirt. Gott behüt' uns vor der Sorte Lustigkeit. Wohl bekomm's, Herr Buchhalter!

10

Möller. Gine schöne Gesellschaft!

Wirt. Wollen Sie sich nicht setzen, Herr Buchhalter? Wöller. Danke. Ich muß noch nach dem Hochosen den Abend; meine Leute sind schon voraus. (Bur sich, indem er das Glas an den Mund nimmt.) Auf glückliches Zustandebringen der 15 Heirat mit Löhlein und Kompanie.

Frei. Da brüben weiß man schon nicht mehr, was oben und was unten ist, und bei uns geht's heut' oder morgen noch los. Der Erbsörster hat sich schon in seinem Jägershaus verbarrikadiert.

Wirt. Dummes Zeug. Der! Die Gewissenhaftig= keit selbst!

Frei. Man ist so lange gewissenhaft, als es geht. Ein Hundssott, der's eine Stunde länger ist. Den Buchjäger will er oder seine Leute erschießen, wo sie ihn sinden.
(Gebärde). Und der Erbförster sackelt nicht; da kenn' ich
5 den alten Teuselskerl mit seinem weißen Schnauzbart.

Lindenschmied (heiser lachend). Dho!

10

Frei (sieht sich nach ihm um). Wollt Ihr etwa dem Buch= jäger seine Partei nehmen? Was, Lindenschmied?

Lindenschmied (wie vorbin). Dem Buchjäger seine — Frei. Weiß jedes Kind, wie lieb Ihr den habt.

Lindenschmied (mit Gebarde, wie vorhin). Saha!

Frei. Der Weiler hat's den Erbförster selbst sagen hören. Und ich sag' Euch, was der Erbförster sagt, das ist so gut, als hätt's ein anderer schon getan.

25 Lindenschmied. Wird sich hüten, der — der Erbförster — (Gedämpft). Wenn die nicht wären, die am grünen Tisch. Und der nicht wär', der — (beutet pantomimisch an, daß er den Racherichter meint).

Frei. Der hat aufgehört. Der —. Denn jetzt ist's 20 (schlägt auf den Tisch) Freiheit! Der Erbförster soll leben! Und wer's schlimm mit ihm meint — ich zeig' auf nies manden —

Möller (eilig). Hier, Herr Wirt. Schon fast acht.

Birt. So eilig, Herr Buchhalter?

25 Möller. Im Hochofen warten sie auf mich.

Birt. Sie bekommen -

**Wöller** (schon an der Tür). Lass' Er nur. Ich behalt' es gut auf morgen. (916.)

## Zweiter Auftritt

Borige, obne Möller.

Frei (steht auf; die Faust hinter ihm her ballend). Nichts sollt ihr gut behalten, du und beinesgleichen da. Es soll euch alles bezahlt werden. Lindenschmied, geht Ihr mit da hinüber ins Herzogliche?

5

Lindenschmied. Hab' meinen Weg für mich. (kommt vor.) Die hinter ihrem grünen Tisch! Daß ein ehrlicher Kerl erschrickt, wenn ein Blatt rauscht, und hinter sich sieht, ob nicht der Büttel hinter ihm drein ist.

Frei. Wird umgeworfen der, der grüne Tisch - fag' 10 ich Euch. In zehn Jahren foll's niemand mehr erfragen können, was so'n Büttel 'mal für ein Ding gewesen ist. Jetzt ist Freiheit, und die Ordnung hat aufgehört; jeder kann machen, was er will, kein Buttel mehr, kein grüner Tisch mehr, sag' ich Euch; kein Turm, keine Ketten. Hätt' 15 der Herrgott die Hasen expres für den Edelmann gemacht, so hätt' er ihnen gleich sein Wappen in den Belz gebrannt. War eine Rleinigkeit das für einen Mann wie der Herrgott. Das wissen die Menschen jetzt, daß die in den Zuchthäusern verehrungswürdiger Dulder sind, und die Vornehmen sind 20 Spithuben, und wenn sie noch so ehrlich waren. Und die Fleißigen find Spitzbuben; benn die find schuld, daß die braven Leute, die nicht arbeiten mögen, arm sind. könnt Ihr in den Blättern gedruckt lesen. Und wenn der Erbförster den Buchjäger vornimmt (Bantomime), so tann 25 ihm niemand was anhaben brum; benn der Buchjäger hat

die ehrlichen Leute ins Zuchthaus gebracht, wenn sie gestohlen hatten.

Lindenschmied. Und wird nicht gestraft? Nicht? Und auch ein andrer nicht, wenn er's tut?

5 Frei. Und auch ein andrer nicht, sag' ich Euch. Da drüben haben die ehrlichen Leute das Schloß angebrannt und geplündert; mehre Menschen sind dabei verunglückt; kräht kein Hahn danach. Wer jetzt so was auszuweizen hat. Und der Ulrich braucht nicht weit zu lausen; der Buchjäger torkelt da im heimlichen Grund herum, hat den Hut versloren

Lindenschmied (fährt trampfhast hastig in die Taschen). Und nichts — gar nichts — nicht ein stumpfes Messer bei mir!

### Dritter Auftritt Anbres. Borige.

15 Andres (hereintretend). Ift das heiß hier! (Er nimmt sein Zuch ab.) Guten Abend. (Widelt das Zuch um das Flintenschloß und lehnt die Flinte neben sich an.) Daß sich niemand da vergreift; die Flinte ist geladen. (Zum Wirt.) Ich weiß nicht, was das ist. Wird mir auf einmal so elend da herum. Ich wollte auf meinen Bruder warten an der Grenze.

Birt. Machen Sie sich's bequem, Herr Forstgehilse. Andres. Noch kommt der Wilhelm wohl nicht. (Er wirst sich auf eine Bant, legt bald die Arme auf den Tisch und den Kopf darauf.)

Frei (schlägt sein Glas auf den xisch aus). Noch eins, Wirt. 25 Und das ist Gnade, daß ich jetzt bei Ihm trinke, wo's noch was kostet. In acht Tagen muß Er schaffen, und kein ehr= licher Mensch braucht Ihm mehr einen Pfennig zu bezahlen bafür, sag' ich Ihm.

**Lindenschmied** (von nun an unverwandt bath nach Andres, bath nach der Flinte schiefend). Wenn er einschlief einmal — der da! (über den Tisch gelehnt zu Frei heimitch.) Da im heimlichen Grund, 5 sagt Jhr? — Und meint Ihr auch gewiß, Frei, daß nichts mehr gestraft wird?

Frei. Borurteil, fag' ich Euch. Wenn Ihr was anstellt und sie hängen Euch, sollt Ihr mich einen Schuft nensnen Euer Leben lang. Seht Ihr. Was man sonst einmal 10 Treu' und Shrlichkeit genannt hat, das haben uns die alten Weiber weis gemacht. Und ein Kerl, der sein Wort hält, das ist ein Schuft, und so einem trau' ich nicht über die Türschwelle. Das Volk ist ehrlich an und für sich, weil's das Volk ist. Ihr sollt nur die Herren da reden hören; 15 war ein Prosessor dabei, der muß es wissen.

Lindenschmied (führt ihn fort). Aber mit dem Gewissen? Und von wegen mit dem da drüben?

Frei. Lorurteil. Richts weiter, fag' ich Euch.

Lindenschmied. Hab's immer gedacht das; aber fonst 20 durfte man so was nicht sagen.

Frei. Dem Volk haben sie von Himmel und Hölle weis gemacht, damit der gnädige Herr seine Hasen allein behalten sollte. Den armen Leuten haben sie von Kind an ein Gewissen eingetrichtert, damit sie sich's gefallen lassen sollten, 25 wenn die Reichen herrlich und in Freuden lebten.

Lindenschmied. Und er ift im heimlichen Grund? (Der Wirt wird aufmertsam.)

Frei. Wer?

Lindenschmied. Der - (tnöpft fich ein).

Frei. Wo wollt Ihr hin?

Lindenschmied. Schulden bezahlen, eh' die Welt neu 5 wird. (Während er Andres verstohlen beobachtet, mit der Linten in der Weftentasche, um den Wirt zu bezahlen.) Kann's nur nicht heraus friegen da mit der —

Frei. Eure Finger an der Linken sind steif -

Lindenschmied (mit Gebärbe). Die an der Rechten wers den noch krumm.

Frei. Habt Ihr einen Fluß gehabt?

Lindenschmied (heiser lachend). Ja, einen bleiernen. Zwei Lot Pulver und drei Schrot. (Er spricht immer gedämpft, um den Andres nicht zu weden.) Ein Denkzettel von dem da im heim= 15 lichen Grund —

Frei. Bom Buchjäger?

m.

al:

(Ŷ.

lltz

3

Lindenschmied. Weil ich Taler schlug aus dem Strahlauer Herrn seinen Rehen. Lief ungemünztes Geld genug im Wald herum.

20 Frei. Noch eins, Wirt! (Gibt bem fein Glas.)

Lindenschmied (in sich verloren, allein im Borbergrund. Sechs mal lief ich hinaus, wo er vorbeikommen sollte; aber er kam mir nicht. Damals war das Gewissen noch Mode. Da dacht' ich: Jetzt soll's nicht sein, und verschob's, wenn er mir einmal von selber käme, so daß ich sehn milite, es sollte sein. Nächtelang hat's mich gewürgt wie der Alp und von meinem Blut gezehrt, daß ich nicht an ihn sollte, und jetzt — ha ha ha! (Lacht trampshaft turz, wedt sich damit aus seinen Gedanken und sieht sich betreten um.)

Frei. Habt Ihr gelacht, Lindenschmied? Lindenschmied. Beiß nicht, ob ich's war.

Frei. Ihr habt eine kuriose Lache. Geht Ihr mit, Lindenschmied? Ins Herzogliche?

Lindenschmied (schlägt ihn auf die Schulter.) Mann, jetzt ist 5 Freiheit! Hab' meinen eigenen Weg.

Frei. Meinetwegen! (Tritt in den hintergrund jum Wirt.) Was hab' ich zu zahlen zu guter Letzt? Hier; gebt heraus.

Birt. Da sind drei, vier -

Lindenschmied (hat den Augenblid benust, wo niemand ihn beobachtet, 10 Andres' Flinte verstohlen hinwegzunehmen, und eilt mit derselben ab).

Frei. Welche Zeit, Wirt?

Birt. Achte burch.

Frei (im Abgehen). Abies!

### Bierter Auftritt

Wirt. Anbres.

15

Andres (schridt auf). Acht? — Run kann der Wilhelm kommen.

Wirt (naht sich Andres ängstlich). Sie sind ein braver Mensch; Ihnen kann ich meine Angst ausschütten. Das ist eine greuliche Brut, die da eben gingen. Worte sind gefallen! Der Buchjäger ist betrunken im heimlichen Grund und der Lindenschmied, sein Todseind, ihm nach. Unter Reden! Er sprach von Fingerkrummachen. Und der Mensch ist zu allem fähig.

Andres. Er meint, der Lindenschmied will dem Buch= 25 jäger ans Leben?

Wirt. Aber ge sagt hab' ich's nicht. Wenn ich's anzeige, brennen die mir das Haus über dem Kopf zussammen. Und wenn ich nichts tu' — (macht Schritte).

Andres (woute auffiehn, sest sich wieder). Um den? — Mag 5 ihm geschehn, was Gott zuläßt. Um den geh' ich nicht.

Wirt (wie vorhin). Was ich nur anfang' da?

Andres. Der Bater sagt: Wenn's Hilfe gilt, muß jeder tüchtige Mensch einstehn und nachher erst fragen: Wem hab' ich geholsen?

Birt. Ob ich's doch anzeige? Aber —

Andres (steht raich entschlossen auf). Ich gehe. Ich will sehn, ob ich ihn finde, den Buchjäger. Dem Wilhelm wird ja nichts geschehn. Sind nur die paar Schritte dis heim. Was such' ich da nur? Mein Tuch. Da in den Schlässen hämmert's und saust. Wo hab' ich's doch? — Ich hab's um die Flinte gebunden. (Da er die nicht findet). Aber wo ist meine Flinte?

Birt. Ihre Flinte fehlt?

10

Andres. Hier hatt' ich sie angelehnt. Die mit bem 20 gelben Riemen.

Wirt. Die hab' ich erst noch lehnen sehn.

Andres. Hat Er sie vielleicht aufgehoben?

Wenn der Lindenschmied — Sie lagen und ich zählte just 25 — Was ist da zu machen?

Andres. Nichts. Ich geh' ohne Flinte. Ich hab' nicht Zeit, erst eine andere zu Hause zu holen.

Birt. Aber unbewaffnet -

Andres. Laß Er nur. Wenn mir nur nicht noch schlimmer wird da auf der Bruft. (In der Tür.) Wenn ich nur nicht zu spät komme! (Draußen.) Gute Nacht, Meister Wirt. (Sie find beibe unterdes abgegangen.)

#### Berwandlung.

5

#### 3m beimlichen Grunb.

Bittoreste Balbichlucht; binten querilber ber Bach, jenfeits besfelben Felfen, an welchen ein fteiler, schmaler Beg mit bem Bach gleichläuft; Dammerung.

### Füufter Auftritt

Robert (bat eine Flinte umbangen). Rathrine.

**Rathrine.** Wie schauerlich das hier ist! Wir sind 10 schoon so weit vom Schlosse. Wo sind wir nur, Herr Robert?

Robert. Im heimlichen Grund, Rathrine.

Kathrine. Im heimlichen Grund? Wo's so unsicher ist? Wo immer die Wilddiebe aus dem Herzoglichen —? 15 (Sieht fich ängstlich um.)

Robert. Ohne Sorgen, Rleine; wir haben einen sicheren Begleiter bei uns. (An sein Gewehr schlagend.) Siehst du dort?

Kathrine. Etwas schimmern wie eine weiße Wand 20 und bunkle Läben baran —

Robert. Das ist das Jägerhaus.

Kathrine. Wirklich? Ja, Gott sei Dank! Jetzt seh' ich bas hirschgeweih oben am First gegen ben Abendhim= mel.

25

Robert. Hier ist der Brief. Aber so frei in der Hand darfst du ihn nicht tragen. — Hast du auch einen Borswand? Wenn der Alte dir begegnen sollte?

Rathrine (verschämt und selbstaufrieden lächetnb). Ach, Herr Ros bert, sollte ein Mädchen so dumm sein? Da machen Sie sich keine Sorge. Meine kleinen Schwestern lernen striksken und näh'n bei der Mamsell — da —

Robert (macht ben Brief zusammen, in den er sah). Nun hier, Rathrine. Aber nur in Mariens oder ihrer Mutter so Hände gibst du den Brief, niemandem sonst, auch Andres und Wilhelm nicht. Nur in ihre eigenen oder in ihrer Mutter Hände.—

Rathrine. Aber so weit soll ich noch allein?

Robert. Raum zwei Büchsenschüsse weit. Mich darf 15 niemand in der Rähe des Jägerhauses sehn.— Heim= wärts gehst du die Straße. Nur wenn du den Brief n i ch t hast andringen können, kommst du hierher zurück.

Rathrine. Aber daß Sie auch nicht fortgehn. Robert. Nein, Kathrine. Hier bleib' ich. Rathrine (ab).

20

### Sechfter Auftritt

Robert allein, bann ber Budjager, juleht Moller mit zwei Arbeitern.

Robert (fieht Kathrinen eine Weile nach; dann Schritte). Ob sie kommen wird? Ob sie ihren Later lassen wird um mich? (Vieibt siehn.) Als ein Jäger geh' ich in die Welt. Ich bin jung, kräftig und versteh' mein Handwerk aus dem Grund — warum sollt' es nicht glitchen? (Sich in Gedanten

vertierend.) Und dann — so aus dem Walde heimkommen — so kräftig müd' vom Tagewerk im Freien! Und sie hätte schon nach mir umgesehn — und käme mir entgegen — und nähm' mir die Flinte ab — um auch etwas zu trasgen — und hinge sie um — und so stände mein Jäger= 5 haus wie das dort — so rauscht' es in den Bäumen, und ich umschlänge sie und jubelte: nur das Glück ist ein Glück, das man sich selber dankt! — Und dann —

(Gin Souß fällt und wedt ihn.)

10

20

25

Buchjäger (noch in der Seene, aufstöhnend). Schurke! Robert. Was ist das? .

Buchjäger (tommt auf die Szene getaumelt; Robert eilt auf ihn zu und faßt den Sintenden). 3ch — bin — hin —

**Robert.** Gottfried! Um's Himmels willen! Ist auf Sie geschossen worden? Heda! Niemand in der 15 Nähe? Heda! zu Hilse!

**Wöller** (in der Szene). Schnell, Leute, dort hinüber! Bom Steg her kommt das Rusen!

Robert. Dort kommen Menschen. Hierher! Hiers ber! Bu Hilfe!

Möller (wie vorhin). Das ist Herrn Roberts Stimme.

Robert. Wenn hier Rettung möglich ist, muß sie schnell kommen. (Offnet des Stöhnenden Rod und Weste.)

Möller. Ja, Sie sind es, Herr Stein. (Eritt auf mit amei Arbeitern.) Aber —

**Robert.** Möller — Sie sind es? Sehn Sie, was hier geschehn ist. — Leben Sie noch, Gottfried?

Buchjäger. Noch — aber —

**Röller** (hinzutretend). Der Buchjäger. Barmherziger Gott! **Robert.** Meuchlings erschossen. Die Kugel ging durch ben Rücken.

Möller. Gottfried, reden Sie; wer hat's getan?

5 **Buchjäger.** Er hatt' — die Flinte — mit dem gelben Riemen —

Robert. Andres' Flinte?

Budjäger. Er hat - mir's - gebroht -

Robert. Es ist nicht möglich!

10 Möller. War's der Andres, Gottfried?

Buchjäger. Der — Andres — ja —

Wöller. Er stirbt. (Bause.) Leute, nehmt ihn auf. Und Sie, Herr Stein — das ist eine Mördergrube bahier. Rommen Sie! Kommen Sie! Es lauern noch mehr 5 dahier herum; nur erst begegnete uns der Weiler mit dem Gewehr — der boshafte Mensch; der spionierte; das ist klar. Das ist eine förmliche Jagd. Kommen Sie! Aber um Gottes willen, warum wollen Sie nicht —

Robert. Gehn Sie nur.

20 Möller. Aber was haben Sie nur vor? Und Ihr Herr Bater — wenn ich Sie allein in der Gefahr laffe wenn ich Sie nicht mitbringe. Wie foll er mir glauben, daß ich Ihnen zugeredet habe?

Robert. Sie haben ja Zeugen hier bei sich. Ein 25 Wort für tausend — ich bleibe hier. (Wacht heftige Schritte.)

Möller. Nun so kommt, Leute; ihr habt's gehört. (3m Abgehen). Allmächtiger Gott! Was wird das noch werden? (Die Arbeiter haben die Leiche aufgenommen; Mäller mit ihnen ab.)

#### Siebenter Anftritt

#### Robert allein, fpater Anbres, julest Linbenfamieb.

Robert. Schändlich! Schändlich! Einer sokhen Nache wär' Andres fähig gewesen? Und ich muß es glauben — ich muß! Der Sterbende sagt' es; er hatt' es gedroht — es war seine Flinte — und alles ist wirklich — hier starb 5 der Gemordete — hier ist — er schried's mit seinem Blut in den Rasen, damit ich nicht zweiseln dürste. Und solche Menschen stehn zwischen mir und meinem Glück? Steh sest, hier gilt's das Außerste! Du hast's mit Menschen zu tun, die keine Untat scheuen. — Wer sommt dort? — Er ist es selbst — Andres — (Dem Andres, der noch nicht sichtbar, entgegen.) Nur heran! Wenn du mich suchst, Mörder. Mich sindest du nicht wehrlos und uns gewarnt wie den Buchjäger —

Andres (indem er bleich und wantend auftritt). Der Buchja= 15 ger —?

Robert. Dort tragen sie ihn hin. Er ift gemordet, und bu haft es getan.

Andres (aufwallend). 3ch, Robert?

Robert. Der Gemordete hat dich erkannt und beine 20 Flinte — und bein Gewissen zeichnet dich.

Andres. Sör' mich — um Gottes willen — Lindeufchmied (tommt hinten über ben gelsweg geschlichen).

Robert. Flieh, Mörder. Jeber Schritt trägt dich bem Blutgerüft entgegen. Hier ist das Blut, das dich an= 25 flagt, und du selbst trägst das bleiche Geständnis vor dir her; das Fieber, das dich rüttelt, zeugt gegen dich.

Andres. Das Fieber über dich, schändlicher Lügner! Die Flinte stahl mir der Lindenschmied, der dem Buchjäger auspassen wollte. Ich eilte nach, wie ich's ersuhr; ich wurd' ohnmächtig — riß mich mit Gewalt aus der 5 Ohnmacht auf und —

Robert. Der Lindenschmied hatte -

Andres. Glaubst bu mir nicht, sieh dorthin nach dem Felsenweg —

Robert. Mörder, fteh! Ober ich fchief' dich nieder.

Lindenfdmied (eilt auf bem Felswege über bie Buhne).

Robert (folgt ihm unten).

10

20

Andres (wantt ihm nach). Sieh dich vor, Robert! Der Mensch ist verzweiselt — es geht um Tod und Leben!

Lindenschmied (hinter ber Seene). Bleibt zurud; ich

Robert (ebenso). Die Flinte weg und fteh!

Andres. Er schlägt an — spring seitwärts, Robert! (Es fallen zwei Schiffe nacheinander.) Da ist's geschehn! (Er versschwindet in den Buschen.)

Berwandlung.

#### **தே**ர்( ο β.

### Achter Auftritt

Stein unruhig berein; bann Baftian, fpater ber Paftor.

Stein. Ob der Möller vergessen hat, den Robert suchen zu lassen? Oder ob der Junge — der Zwist mit dem 25 Andres! Bastian!

Baftian (in ber Tur).

Stein. Wo ift ber Buchhalter?

Baftian. Gegen Abend noch nach dem Hochofen ge-gangen.

Stein. War mein Robert nicht wieder zu Hause seit heut' mittag?

5

IO

15

20

25

Bastian. Der Herr Robert haben sich reisefertig gemacht und sind dann mit Kastellans Kathrine weggegangen.

Stein (wintt).

Baftian (geht).

Stein. Und ber Paftor — könnte nun auch längst zus rück sein —

Baftian (in ber Tur). Der Herr Paftor -

Stein. Wie gerufen.

Baftor (tritt auf).

Stein (gibt ihm die hand). Endlich! Endlich! Bringen Sie gute Nachricht?

Baftor (achselaudend). Sie konnte beffer sein.

Stein. Sind Sie dem Higkopf, dem Robert, begegnet?

Baftor. Nein.

Stein. Ich hofft' es schon — weil Sie so lange blieben, Sie würden ihn mitbringen.

**Baftor.** Ein Kranker, zu dem man mich von meinem Weg hierher abrief, hat mich bis jetzt aufgehalten.

Stein. So benken Sie nur, Sie kommen vom Kranken zum Kränkeren. Wenn Ungebulb, Unzufriedenheit mit sich selbst, schlimme Befürchtungen Krankheiten wären, so wär' ich ein gefährlicher Patient. — Aber die Antwort. — Ich lasse Sie auch nicht einmal zu Atem kommen. (Deutet ihm an, Plat zu nehmen; sett sich, steht gleich wieder aus.) Wenn ich nur wenigstens sitzen könnte. Sechsmal schon hatt' ich 5 den Hut mechanisch in der Hand; so reißt mich die alte Gewohnheit des Zusammenlebens mit dem Förster in Händen und Füßen, schlimmer als das Podagra. Unterdes hat ich einen Gedanken — aber erst: Wie ist's mit dem alten Eigensinn?

10 **Baftor.** Ich kam eben nicht zum besten bei ihm an mit Ihrem Anerbieten. Und boch, wer weiß, ob er sich nicht noch dazu verstanden hätte, wenn nicht unglücklischerweise die Geschichte mit dem Andres —

Stein. Mit dem Andres? welche Geschichte? (Springt 15 auf.) Er ist doch nicht mit dem Robert zusammengerannt? **Bastor.** Dasmal nur mit dem Buchjäger —

Stein (sest sich wieder). Sie sehn, ich zittre vor Unges buld —

**Baftor.** Der Buchjäger, betrunken wie gewöhnlich, what ihn wie einen Holzdieb behandelt, ihn schlagen laffen — Stein (springt wieder auf).

Bastor. Da war's benn kein Wunder, daß der Alte auf nichts mehr hörte und jeden, der außer Ihnen mit dem Gewehre in den Forst kommt, als einen Wilddieb 25 behandeln lassen will.

Stein (ber Schritte gemacht). Baftian!

Baftian (in ber Tur).

Stein. So wie Möller kommt — die Canaille wieder

abgesetzt — eingesperrt soll die Bestie werden — hörst du? Bastian. Der Buchbalter?

Stein. Der Buchjäger — und der Möller mit, wenn er — Kommen Sie, Baftor! (Rimmt hut und Stock.)

5

25

Baftian (ab).

Baftor. Gie wollen -

Stein. Sie fragen? — Hin jum Alten! Die Grillen wegwerfen, allen Wilkens und Möllers jum Trot!

Baftor. Recht fo! 3ch bin babei. (Er fteht auf.)

Stein (bleibt stehn). Warten Sie noch, Pastor. Soll ich 10 vergebens den guten Gedanken gehabt haben? Hören Sie, was mir vorhin einfiel — wie vom Himmel herunzter. Pastor! wenn ich dem Robert heut' noch Düsterzwalde abträte? Als selbständiges Eigentum? Er könnt' ihn mit allen Ehren wieder einsetzen, den Alten, und 15 niemand wär' blamiert. Augenblicklich setz' ich die Zeszssion auf. Sie schnell ins Jägerhaus, Pastor —

Baftor. Mit dieser Botschaft -

Stein. Ch' der Alte oder die hitzigen Jungen oder alle drei einen Streich machen, der — (Er macht fich dum Schreiben fertig.) 20

Baftor. Und morgen -

Stein. Als war' kein Heute gewesen -

**Pastor.** Kommt Herr Stein wie gewöhnlich um die Jäsgerhausede und pocht ans Fenster, und der weiße Schnauzsbart drin schnarcht sein Gleich —

Stein. Und wenn Sie den Robert treffen -

**Baftor.** Bin ich ber erste, ber bem neuen Gutsherrn von Düsterwalbe gratuliert —

Stein. Und heute bringen Sie alle mit, den Alten, die Jungen, die Mutter und die Braut, dann (tommt dum Pastor nach der Türe) brechen wir zum Vorfest meinem ältesten Johannisberger den Hals. — Was ist aber da draußen? Wer 5 stürmt da die Treppe herauf? (In der Türe.) Was ist passiert?

### Nennter Auftritt

#### Borige, Möller, fpater Baftian.

Möller (außer fich berein). Gräflich! Gräflich!

Stein. Aber mas ift benn?

10 Möller. Ein Mord! Ein entfetzlicher Mord!

Stein. Aber so fagen Sie doch —

Möller. Der Herr Robert -

Stein. Mein Sohn! (Sintt in einen Stubl.)

Baftor. Robert ift gemordet? (Tritt beforgt zu Stein.)

15 Baftian (tritt ein).

Wöller. Noch nicht; noch, hoff' ich, nicht. Aber — ich bin ganz außer mir. — Den Buchjäger hat er schon erschofsen, Ulrichs Andres. Die machen förmlich Jagd auf ihre Feinde, die vom Jägerhaus. Den Buchjäger ließ ich 20 heimschaffen. Der Mensch sieht gräßlich aus; die Rugel ging links am Rückgrat ein. Er ist in Herrn Roberts Armen gestorben. Ich fragt' ihn noch: War's der Andres, Gottsried? "Der Andres war's," sagt' er, — "der Andres war's" — und streckte sich, und aus war's mit ihm. Ich bat Herrn Robert, um Gottes willen mit heimzukommen; er war ganz außer sich und wolke nicht. Und keine zweis

hundert Schritt war ich mit den Leuten, da fielen wieder zwei Schüsse hinter uns.

Stein (steht auf; außer sich). Augenblicklich zu Pferde — Sie können's tot reiten — nur schnell — Militär aus der Stadt — den ganzen Wald besetzen — die Mordbande ein= 5 fangen da vom Jägerhaus. Du, Bastian, schnell meine Lütticher, die geladene — dann die Arbeiter zusammen= rusen — sich bewassen — nach — wo war's, Möller?

**Wöller.** Beim ersten Lautensteg — im heimlichen Grund, kaum eine halbe Biertelstunde überm Jägerhaus 10 brüben.

Baftor. Gott gebe nur, daß das Schlimmste noch zu verhüten steht.

Stein (stampst mit dem Fuß). Bastian! Bastian! Und was stehen Sie noch da? So eilen Sie doch!

15

Möller (ab).

Stein. Und ich - während - Baftian!

Baftian (bringt bie Flinte).

Stein (reißt fie ihm aus der hand). Ich komme! Robert, halte dich! — ich komme! (Nue ab.)

Borhang fällt. Enbe bes britten Aufzugs.

N. S. Arman

# Dierter Aufzug

Jägerhaus.
(Dämmerung.)

## Erfter Anftritt

Billens, Die Förfterin.

Wilkens. Ihr Mann ist abgesetzt; da beißt die Maus nicht den Faden ab. Und wenn er bleiben will, ist's just der verkehrte Weg, den er da einschlägt; durch Aufruhr darf sich's schon der Stein nicht abtrotzen lassen. Der Buchjäger ist jetzt Förster. H. Der Buchjäger ist ein brutaler Mann; aber hier ist er im Recht. Wenn sie nun 3usammenrennen, Ihr Mann und der Buchjäger? Und jeder den andern als Wilddieb behandeln will? Oder der Buchjäger noch einmal über den Andres gerät? Und der tut, was ihm sein Bater besohlen hat? Oder der Andres und der junge Stein geraten aneinander? Hm. Und im besten Fall so ist der Ulrich ein abgesetzter Mann den kein Mensch wird in seinen Diensten haben wollen nach dem offenen Aufruhr, den er sich hat zu schulden kommen lassen. Und was soll dann aus Ihr werden und aus Ihren Kindern?

Försterin. Der Herr Vetter Wilkens wird seine Hand 20 nicht von uns abziehn. Wenn der Herr Vetter nur noch einmal mit ihm spräch'. Wilkens. Nach dem Trumpf, den er darauf gesetzt hat? Und wenn der nicht wär'; einem Tauben zu predigen, da ist mir meine Lunge zu lieb dazu. — Sie muß von ihm weg mit den Kindern. Das sagt' ich mir unterwegs vorhin und gab mir die Hand darauf, daß ich's durchsetzen wollte, und kehrte wieder um, damit ich's Ihr sagte. Eh' Sie eine Leiche oder einen Mörder im Hause hat.

Försterin (schlägt vor Schred bie hande gusammen). So schlimm wird's ja nicht werden!

Bilfens. Hm. Sie will's drauf ankommen lassen; Sie 10 ist mir auch eine kuriose Mutter. Ich bin aber nicht so gleichgültig wie Sie und will kein Unglück auf meinem Gewiffen haben, wenn ich's verhüten fann. Ich habe noch ben weit'sten Weg. Rurg und gut: läßt Sie den und kommt mit Ihren Rindern zu mir, fo foll's zur Stunde 15 gerichtlich gemacht werden, daß Sie und Ihre Kinder meine Erben find. Bis morgen Mittag fann Sie ein Langes und Breites überlegen. Ist Sie morgen Mittag bis Zwölf in der Grenzschenke, da will ich Sie erwarten, so gehn wir auf ber Stelle in die Stadt zum Notar; ift Sie's nicht-auch 20 Aber ich bin ein Schurke meines Namens - und Sie weiß, dem Wilkens sein Wort wiegt sein Pfund - und die Sand an mir foll verflucht sein, die Ihr oder Ihren Rindern dann noch den Biffen Brot abschneidet. (Gent)

Försterin (erst überwältigt, indem fie ihm ängstlich eilig folgt). Aber, 25 Herr Better! Herr Better Willens —!

### Zweiter Anftritt

Marie allein; bann bie Förfterin gurud.

**Marie** (hat ein Briefchen in der Hand). Daß ich's doch genommen hab'! — Bis ich mich besann — und da hatt' ich's schon in den Händen — und die Kathrine war auch so schnell 5 wieder fort. — Ich hätt's nicht nehmen sollen.

Försterin (auftretenb). Die harten Männer! Da hilft kein Bitten. Was hast bu da, Marie?

Marie. Ginen Brief von Robert.

Förfterin. Wenn ben bein Bater fab'!

warie. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn genommen hab'. Aber der Robert dauerte mich so sehr. Die Kathrine sagte, er ständ' unten im heimslichen Grund und wartete. Da siel mir auch mein Traum ein von heute nacht.

Förfterin. Gin Traum?

Marie. Da war ich dort am Quell bei den Weiden an meinem Lieblingsplätzchen und saß in den bunten Blumen und sah nach dem Himmel hinauf; da stand ein Gewitter, und mir war so schwer, daß ich vergehen wollte. Und daß Kind, weißt du, daß bei mir gewesen war vor vierzehn Jahzen, wie ich mich verirrt hatte, daß saß neben mir und sagte: Arme Marie! und zog mir den Brautkranz auß dem Haar und steckte mir dassür eine große, blutrote Rose an die Brust. Da sank ich hinter mich in daß Graß zurück, ich wußte nicht, wie. Drüben im Dorse läuteten sie, und daß Singen der Bögel, daß Zirpen der Grillen, die leise Abendlust in den Weiden über mir — daß alleß war wie ein Wiegenlied.

Und der Rasen sank mit mir tiefer und immer tiefer, und das Läuten und das Singen klang immer ferner — der Himmel wurde wieder blau, und mir wurde so leicht — so leicht —

Försterin. Ein eigener Traum. Haft bu ben Brief 5 aufgemacht?

Marie. Nein, Mutter; und ich will's auch nicht.

Försterin. So laß ihn wenigstens ben Bater nicht sehn.

10

15

20

- Ach! Marie, wir werden fort muffen vom Bater!

Marie. Bom Bater? Wir?

Försterin. Er kommt; laß dir nichts merken. Sted' den Brief ein. Nimm die Bibel da vor dich, daß er dir nichts anmerkt. Ich will's noch einmal versuchen — wenn er denkt, wir gehen sonst, gibt er doch vielleicht nach, und wir können bleiben.

### Dritter Auftritt

(Die Bühne wirb immer bunkler.) Der Förfter. Die Borigen.

Förfter. Der Wilhelm noch nicht da?

Försterin. Ich hab' ihn noch nicht gesehn.

Forfter (tritt ans Benfter und trommelt gedantenvoll baran).

Forfterin (beginnt einzupaden).

Marie. Aber, Mutter -

Försterin. Stille jetzt, Marie, und meng' dich nicht ins Gespräch.

Förfter (hat fich gewandt und eine Weile seiner Frau jugeseben). Bas 35 machst du ba?

Försterin (ohne ausausehen). Ein paar Kleider pack' ich ein — wenn ich sort muß —

Förster. Wir müffen nicht. Dafür gibt's ein Recht.

Försterin (topssiguttelnd). De in Recht? (Fährt fort.) Ich 5 werde fort müssen mit den Kindern.

Förfter (überrascht). Du wirft -

Försterin. Wenn du nicht Frieden machst mit bem Stein.

Förfter. Wenn -

Försterin. Du brauchst dich nicht zu ereifern, Ulrich; du kannst nicht anders und ich auch nicht. Ich mache dir keinen Vorwurf; ich sage nichts, gar nichts. Du willst für deinen Feind ansehn, wer dir zum Nachgeben rät — laß mich nur ausreden — und der Vetter Wilkens will die Kinder ent= erben, wenn du auf deinem Kopf bestehst und ich nicht mit den Kindern bei ihm din bis morgen mittag; ich kann da nichts tun, als — schweigend gehn.

Förfter (tiefatmenb). Du willft —

Försterin. Ich will nichts; du willst und der Vetter Willens will. Ihr harten Männer macht das Schicksal und — wir müssen's erdulden. Wenn du nachgäbst, ja, dann könnten wir bleiben. Glaubst du, ich geh' gern? Für mich — ich wollte aushalten bis zum Tod. Aber um die Kinder — und um — dich mit.

Förster (finster). Wieso um mich?

25

Försterin. Du bist abgesetzt, du haft kein Vermögen; und einen andern Dienst in deinem Alter — nach deiner Gesschichte mit dem Stein — du könntest —

Förster (hestig). Almosen nehmen? Bon Frau und Kindern?

Försterin. Ereifere dich nicht. Ich sage ja nicht: Gib nach; ich will dir ja nichts aufdringen. Du kannst nicht nachgeben, und ich — kann nicht bleiben — wenn du nicht nachgibst. — Müssen wir außeinander (ihre Stimme sittert) — so wollen wir's im Guten. Wir wollen einander verzeihn, was das andere uns zuwider tut, oder (mit letsem Vorwurs) — wovon das andere d en k t, daß man ihm zuwider tut.

IO

Förster. Du willst also zum Wilkens? Försterin. Ich muß. Förster. Und die Kinder sollen mit?

Försterin. Um die ist's, daß ich's tu'.

Förster. Wollt ihr nicht auch den Nero mitnehmen? 15 draußen? den Hund? Was soll er länger bei seinem abgesetzten Herrn, der Hund? Nehmt ihn mit, den Hund. Und wenn ich recht behalte, wie ich recht behalten muß— und als kein Schurke mehr dasteh' vor der Welt— dann kann er ja wiederkommen, der Hund. Ihr meint, er geht wicht von mir? Wird doch die Bestie nicht dümmer sein, wie die Menschen sind. Weib und Kinder sind klug, und so 'ne arme Bestie will allein dumm sein? Man muß der Bestie einen Tritt geben für ihre Dummheit. Ein alter Mann— ein ruinierter Mann, der als Schurke daständ', wenn's 25 dem Stein nachging, in seinen weißen Haaren, und so'ne Bestie will nicht Bernunft annehmen? Fünszig Jahre redlich gedient und aus dem Dienst als ein Schurke, weil

ich kein Schurke sein will — hab' das meine zugesetzt dabei, und die arme Bestie will in ihrem Hundehaus dankbarer sein als der reiche Stein in seinem Schloß? Da sollte man doch das ganze Bestienzeug vor den Kopf schießen, wenn's zu weiter nichts da wär', als daß sich der Mensch vor ihm schämen müßte. — (Schitte; er kehrt sich zu ihr. weicher.) Wir sollen zwei sein. Nach fünfundzwanzig Jahren? — Gut. So mag jedes allein tragen von nun an — solang' das Herz hält.

10 Förfterin. Ulrich - (Sie muß Marien immer abhalten, die jum Förster filtezen will.)

Förster. Wir sind zwei von nun. Geht, geht. Der Wilkens ist reich, und ich bin ein armer Mann trotz meinem Recht. Ihr zieht dem Gelde nach. Ich halt' euch nicht.

15 Aber wenn ihr sagt, ihr habt recht getan — dann — Und nun ist's abgetan. Nicht mehr das Wort davon.

#### Bierter Auftritt

Bilhelm. Die Borigen.

Förster (fist rechts). Komm her, Wilhelm. Wo hast du den Andres gelassen?

20 Wilhelm. Ich hab' an der Grenzschenke eine Biertels ftunde lang auf ihn gewartet.

Förster. Sat er gedacht, du kommst später -

25

Försterin (für sich). Der Andres ist nicht mit? Des Ohms seine Reden kommen mir nicht aus den Gedanken.

Marie (gundet die Lampe an und fest fie auf den Tifc jum Förster).

Förster. Hast du den Advokaten gefragt, bis wenn die Sache aus sein kann? Daß ich mein Recht hab'?

Wilhelm. Er will feine Rlage machen.

Försterin (tiefatmend für fich). Das wär' noch eine Hoff= nung —

5

Forfter (fteht auf, gang perpley). Er will -

Bilhelm. Du wärft nicht im Recht, Bater.

Förster. Nicht im Recht —? (muß sich sepen.)

Försterin (wie vorbin). Daß er doch noch nachgab'.

Wilhelm. Die Staatsdiener wären, die könnten nicht wabgesetzt werden, wenn's ihnen nicht zu erweisen stünd', daß sie's verdient hätten. Aber du wärst keiner; dein Herr wär' nicht der Staat, sondern der, dem der Forst gehörte, der Gutsbesitzer.

Förster (verbissen). Also wenn ich ein Staatsbiener wär', 25 bann dürfte mir der Stein nicht Unrecht tun. Und weil ich keiner bin, so darf er mich zum Schurken machen? Du hast ihn nicht verstanden, Wilhelm.

Bilhelm. Er hat mir's breimal vorgefagt.

Förster. Weil du ihm die Sache nicht vorgestellt hast 20 wie sie ist. Daß bein Urgroßvater schon Düsterwalder Förster war, und dein Großvater nach ihm, und daß sie mich schon vierzig Jahr den Erbsörster heißen im ganzen Tal.

Wilhelm. Das, fagt' er, gereichte Herren und Die= 25 nern zur Ehre, aber vor Gericht darauf zu gründen wär' nichts.

Förster. Aber er weiß nicht, daß der Stein mich ab-

setzen will, weil ich für sein Bestes war, daß der Forst gegen Mitternacht und Abend offen liegt. So ein Advokat weiß nicht, daß so ein Wald wie ein Gewölbe ist, wo immer eins das andere hält und trägt. So hält's alle 5 Gewalt aus, aber brecht nur ein Dutzend Steine mitten heraus, so holt's der und jener.

Bilhelm. Dazu zuckt' er nur die Achseln.

Förster (immer etstiger). Und das meine, was ich hineingewendet hab'? Und daß ich die Bäume alle selber 10 gepstanzt hab'? Was? Die der Wind nun um nichts und wieder nichts zusammenknicken soll?

Wilhelm. Dazu hat er nur gelächelt. Du möchtest ein recht braver Mann sein, aber vor Gericht gält' das nicht.

15 Förster (steht aus). Wenn einer brav ist, das gilt nichts? So muß einer ein Schesm sein, wenn's was gelten soll vor Gericht? — Aber der Rupert von Erdmannsgrün! Was? Wilhelm?

Wilhelm. Der war' eben ein Staatsdiener gewesen. 20 Nachher ging ich noch zu einem andern Advokaten; der lachte mir geradezu ins Gesicht. Aber dem hab' ich's gesagt, wie ein Jägerjunge.

Förster. Gut. Aber der Andres? Was?

Wilhelm. Wie der Andres in den Wald gegangen wär', hat er gesagt, wärst du schon abgesetzt gewesen. Das müßtest du selber wissen, daß kein Fremder in einem Forst Pflanzen herausnehmen dürse, so mir nichts, dir nichts, und ohne des Försters Wissen und Willen. Der

rechtmäßige Förster wär' aber da schon der Buchjäger gewesen, und so hätt' der Andres sich's allein zuzuschreisben, wenn er wie ein Holzdieb behandelt worden wär'. Und da würd' er selber einsehn, daß er besser daran tät', wenn er die Zurechtweisung ruhig ertrüg' und nicht weis ter an die Sache rührte und froh wär', daß er noch so davon gekommen wär'.

Förfter (hat fich wieder gefest; eine Baufe; dann pfeift er und troms melt vor fich auf bem Tifch).

Försterin (ihn ängstlich beobachtend). Wenn er so ruhig 10 wird —

Förster. Also ich muß ein Schurke bleiben vor der Welt? Gut. — Warum packt ihr nicht ein, Weiber? Wilhelm, hol' mir eine Flasche Wein.

Försterin. Du willst Wein trinken? Und weißt, er tut 15 dir kein gut, Ulrich? Und noch dazu in den Arger hinein — Förster. Ich muß andere Gedanken haben.

Försterin. Du wirst allemal so außer dich auf den Wein, du kannst dir den Tod darin trinken.

Förster. Besser ben Tod trinken, wie als ein Schurke 20 leben. Und ein Schurke muß ich bleiben vor der Welt. . Wilhelm, eine Flasche und ein Glas. Bin ich schon nicht mehr Herr im Haus? Borwärts!

Bilhelm (geht).

Försterin. Wenn du dir noch einen andern Gedanken 25 faßtest, aber du tust's nicht und — ich muß fort.

Förster. Das ist abgetan, Weib, und mein Gedanke ist gefaßt. Lamentiert mir nicht. Morgen geht's fort.

Wenn ich schon kein Staatsdiener bin und — heut' will ich noch einmal lustig sein.

Bilhelm (bringt Bein; der Förster schentt ein und trinkt öfter, jedesmal ein volles Glas; dazwischen pfeift und trommelt er).

5 Förster. Tut mir das Licht da weg, daß ich meinen Schatten nicht seh'.

Wilhelm (ftellt die Lampe auf den Tifch der Frauen, fest fich zu diesen und nimmt die noch offene Bibel vor fich).

Försterin (für sich und zu Marien). Der Andres kommt 10 immer noch nicht, und 's ist schon so lang' dunkel. Und ich muß gehn morgen. Jetzt sag' ich wohl: ich muß gehn, und weiß noch nicht, wenn's dazu kommt, ob ich's auch Wenn man zwanzig Jahr zusammen gelebt hat in Freud' und Leid. Und vom Wald Abschied nehmen. 15 der den ganzen Tag so grün zu allen Fenstern hereinguckt. Wie still's uns vorkommen wird, wenn wir das Rauschen nicht mehr hören und den Vogelgesang und den Artschlag hallen den ganzen Tag. Und die alte Schwarzwälder= uhr dort - so ging sie schon, wie ich noch eine Braut war, 20 und nun bist du schon eine gewesen. Dort in jener Ecke stand'st du zum erstenmal auf und liefst. Marie, drei Schrittchen weit, und da, wo der Bater sitt, saft ich und weinte vor Freude. Ift das das Leben? Ein ewig Abschiednehmen? Wenn ich doch bliebe? Wenn ich d'ran 25 denke, was der Ohm sagte, daß alles geschehen könnte! Wenn der Brief vom Robert - Wilhelm, geh' doch in ben Garten. Ich muß das Trinkalas beim Born vergessen haben, oder in der Laube oder sonst da herum. Bilhelm (geht).

# Fünfter Auftritt

#### Borige ohne Wilhelm.

Börfterin und Marie vorn an ber Lampe arbeitenb. Der Förfter balb hinten fibenb, balb am Tifche vorbei Schritte machend and Fenfter.

Försterin (nachdem fie gewartet, bis Wilhelm hinaus ist). Wenn du sähest, Marie, was der Robert schreibt.

5

25

Marie. Ich soll's öffnen, Mutter?

Försterin. Bielleicht läßt sich noch alles gut machen und der Robert schreibt uns, wie. Wenn du's nicht öffnen willst, gib mir's. Wenn ich's tu', brauchst du dir nichts vorzuwersen. (Sie öffnet.) Wenn ich lesen könnte bei 10 Licht! Wenn ich die Brille nähm', müßt' er's merken. Lies mir's vor. Marie.

Marie. 3ch foll's lesen, Mutter?

Försterin. Wenn ich dir's heiße, kannst du's wohl. Da leg's neben die Bibel. Und wenn er näher kommt 15 oder wenn er ausmerksam wird, so lies'st du aus der Bibel.

Marie. Aber mas?

Försterin. Was dir zuerst in die Augen fällt. Wenn ich huste, liesest du aus der Bibel. Zuerst das Briefchen.

Marie (11eft). "Liebe Marie. Ich hab' Dir so viel — 20 Försterin. Er steht schon wieder auf von seinem Stuhl; lies aus der Bibel, bis er am Fenster ist.

Marie. "Um Schade, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einen Menschen hat verletzet, so soll man ihm wies ber tun."

Förfter (trommelt am Fenfter).

Försterin (ibn immer beobachtenb). Nun den Brief, Marie; bis ich huste.

Marie. "Ich hab' Dir so viel zu sagen. Komm den Abend oder die Nacht in den heimlichen Grund an den Suell unter den Weiden; da will ich Dich erwarten. Komm, Marie. Morgen früh geh' ich in die Welt, Dir und mir ein Glück zu erwerben. Kommst Du nicht, so weiß ich, wie Du's meinst, und Du siehst nie wieder —"

Försterin. Er will fort? in die Welt? Für immer, 10 wenn du nicht gehst? Dann wär' alles verloren!

Marie. "Du siehst nie wieder Deinen Robert."

Försterin (hustet, da der Förster sich eben vom Fenster wendet). Aus der Bibel, Marie.

**Marie.** "Wie er einen Menschen verletzt hat, so soll 15 man ihm wieder tun. Es soll einerlei Recht unter euch sein, den Fremden und den Einheimischen, denn ich bin der Herr, euer Gott."

Förster (ift ausmertsam geworben, bleibt stehn). Was ist bas da vom Recht?

20 Marie. "Es soll einerlei Recht unter euch sein —" Förster. Es soll einerlei — Wo steht das da? Warie. Hier, Bater; da links oben.

Förster. Leg' was darauf, wo das anfängt, was du da gelesen hast vom Recht. — Seht ihr nun, daß ich recht 25 hab'? Wenn schon ich Unrecht behalten muß. Daß das alte Herz dadrin kein Lügner ist? "Es soll einerlei Recht unter euch sein." Nicht eins sür Staatsdiener apart.— Damals war das Recht noch gesund, da wohnt' es noch nicht in den staubigen, dunstigen Stuben. Unter den Toren, im Freien wurd' es gehalten, wie man da lieft. Wenn ich zu fagen hatte, mußten die Gerichte im Walde fein; im Walde bleibt dem Menschen das Berg gefund; da weiß man, was recht und unrecht ist ohne Wenn und 5 Alber. Mit ihren heimlichen Karten haben sie's verabert und verwennt, in ihren dumpfen, staubigen Stuben, da ist's frank und stumpf geworden und ist's welk geworden, so daß sie's kneten konnen, wie sie wollen; und nun muß besiegelt werden und muß verbrieft werden, was recht ift, 10 fonst soll's nicht recht fein; nun haben sie dem Mannes= wort die Geltung genommen und einen Spitbuben daraus gemacht, seitbem man nur das zu halten braucht, was man beschworen hat und besiegelt hat und verbrieft, und haben aus dem alten guten Recht einen Achselträger ge= 15 macht, daß ein alter Mann, der nicht das Feberchen an feiner Ehre gelitten hat, als ein Schurke baftehn muß vor ben Menschen - weil die in ihren Stuben zwei Rechte haben statt eine.

(Er fest fich und trintt.)

20

25

Försterin. Es wird immer dunkler, und der Andres kommt nicht. Und bei solchen Reden wird einem erst recht angst. Wenn du zum Robert gingest —

Marie. Zum Robert? Aber was denkst du denn, Mutter?

Försterin. Daß das ein Gottesfinger ift — das da mit dem Robert seinem Brief.

Marie. Ich soll zum Nobert? Jetzt? Nach dem heimlichen Grund?

🏇 Försterin. Und was wär's? Fürchten tust du dich ntcht.

Marie. Fürchten auch! (Stold.) Ulrichs Mädchen! Försterin. Wie oft bist du tiefer in der Nacht draußen 5 gewesen!

Marie. Aber ber Bater wußt's auch. Wenn's ber Bater will und du, weiß ich, steht hinter jedem Baum ein Engel. — Und der Bater sagte: "Wenn ich die Marie nicht kenn'" —

10 Försterin. Ich kann nicht so gut fort wie du, ohne daß er's merkt. — Es konnte alles noch gut werden — aber — es sollte nicht sein. Und dein Traum? Dir wurde so leicht, der Himmel wurde so blau — Siehst du, im heimlichen Grunde, am Quell unter den Weiden, da 15 soll dein und unser aller Gram aushören.

Marie (ben Ropf fouttelnb). Meinft bu, Mutter?

Försterin. Wenn du gingst. Wir könnten dann beim Bater bleiben, der Robert redete nocheinmal mit seinem Bater, der Ohm Wilkens gab' auch nach, und der Brauts kranz sollte dir zum zweitenmal noch schöner stehn.

Marie. Ich foll ben Bater betrügen, Mutter? Dann glaubt' ich, mir könnt's nie wieder gut gehn auf ber Welt.

Försterin. Gingst du doch für ihn. Bielleicht wenn er morgen hinaus muß ins Elend oder wenn sie ihn ein-25 setzen in den Turm oder noch was Schlimmeres geschieht—

Marie. Dem Bater? -

Försterin. Ja. Dann wirst du vielleicht zu spät densten: war' ich doch gegangen!

**Marie.** Aber, Mutter, wenn ich nun im Walbe wär' und der Bater begegnete mir? Oder träf' uns beisam= men?

Försterin. Wir mussen ihn fragen, ob er heim bleibt. **Marie.** Ich kann ihn nicht ansehn, ohne daß mir das 5 Herz zerspringen will.

Försterin. Frag' ihn wegen ber Suppe.

Marie. Ich will ihn gleich fragen. (Sie nabert fich dem Borfter angfilich, fieht neben ihm, ohne bag er fie bemerkt.)

Förfterin (aufmunternb). Gei fein Rind.

**Rarie** (leise). Bater. (Ste beugt sich über ihn; außer sich vor Witletd.) Bater, armer Bater! (Ste will ihn umschlingen.)

10

15

20

25

Förster (siebt sich um ; rauh). Was gibt's? Ohne Lamen= tieren!

Förfterin (da Warte ohne Fassung steht). Die Marie — Marie (bezwingt sich). Gehst du heut' noch in den Wald?

Förster. Warum? **Marie.** Weil —

Försterin (fällt ein aus Furcht, Marte möchte die Bahrheit sagen). Der Suppe wegen; ob sie die wärmen soll?

Förster. Rein. Und was willst du noch, dummes Ding? (Wendet sich ab. Da Marie zögert, raub.) Hörst du?

Marie (dur Försterin durück). Mutter, er hat geweint! Ich sah eine Träne an seiner Wimper hängen, Mutter! und ich will ihn betrügen.

Försterin. Er weint, daß er in seinem Alter noch ins Elend soll. — Und du — mußt ja nicht gehn.

Marie. Wenn du so sprichst, Mutter! - Ich gehe ja.

Försterin. So sag' gute Nacht; Zeit ist's nunmehr. Ich helse dir dann aus dem Fenster steigen. Jetzt wartet der Robert schon, du kannst bald zurück sein.

**Marie.** Ja, Mutter, ich will gehn. Aber nicht um 5 ben Robert, Mutter, und um mich; nur für den Bater. Ich will's ihm sagen. "Robert", will ich ihm sagen, "du findest noch ein Mädchen, schöner und besser als mich, aber mein Bater sindet kein Kind mehr, wenn ich ihn lasse." Ich will's ihm sagen; "Robert", will ich ihm sagen, "ich will dich vergessen; Gott wird mir's geben, daß ich dich vergessen kann. Bleib' fern von mir, daß ich dich nicht wiederseh"." Er wird's, nicht, Mutter? er wird's; ich hab' ihn ja so sehr geliebt.

Försterin. Geh' nur; sag' gute Nacht und laß bir 15 nichts merken.

Marie (fteht beim Förfter).

Försterin. Die Marie will bir gute Nacht sagen. Förster. Kannst's nicht selbst, bummes Ding? Marie (sich beberrschenb). Gute Nacht, Bater.

Förster. Gute Nacht. — Ihr braucht nicht auf mich zu warten morgen, wenn ihr zum Ohm geht. Ich bin vielsleicht schon aus. Ich hab' einen Gang; weiß nicht, ob ich wiederkomme — morgen. Und nehmt den Nero mit — und was sonst noch da ist, nehmt alles mit. Ich brauche nichts mehr — als mein Handwerkszeug, meinen Stutz und — Pulver und Blei. Die andern Flinten könnt ihr verkaufen. Geh' zum Wilkens du, armes Ding, der versschafft dir vielleicht den Robert noch — wenn ich nur erst

fort bin; — wenn die Leute nur erft vergeffen haben, daß bein Bater ein abgefetzter Mann war.

**Marie.** Gute Nacht. (Außer sich.) Gute Nacht, Bater! Förster. Mäbel, das ist ja eine gute Nacht wie auf ewig. — Haft recht, Marie. So ein Flecken muß weg, wie ich einer bin auf euerm guten Namen. Geh', Marie. Hörst du, Marie?

5

Marie. Du sollst bleiben, Bater, und gehst du, geh' ich mit dir.

Förster. Was ich für einen Weg hab', ben geht man 10 allein. Geh', Marie.

Försterin. Leg' dich, Marie.

Förster. Gute Nacht; und nun ist's gut; du weißt, ich kann bas Lamentieren nicht leiden.

**Warie.** Du gehst nicht ohne mich, Bater, du kannst 15 nicht leben ohne mich, Bater; Bater, das fühl' ich jetzt an mir.

Förster (abwehrend). Ja doch. Was so'n Gelbschnabel nicht fühlt.

**Warie.** Du wend'st dich ab, Bater, damit ich nicht sehn 20 soll, daß du weinst; Bater, stell' dich wild, wie du willst — **Förster** (will sich losmachen). Dummes Ding da.

**Marie.** Ich geh' mit dir. Du hältst auf dein Recht und ich auf meins, und das ist, daß ich dich nicht lassen darf. Bater, ich sühl's nur jetzt erst so, daß ich niemand auf der 25 Welt so lieb hab' als dich. Morgen gehn wir zusammen — wenn du gehen mußt. Ich zieh' vom Wilhelm Kleider an. Es gibt ja noch grünen Wald auf der Welt. Und

lamentieren hören sollst du mich gewiß nicht; deshalb fürchte dich nicht. Ich kann ja die Nächte weinen, wo du's nicht siehst. Aber dann siehst du mir's am Tage an den Augen an. Ich muß ja gar nicht weinen. Nur lachen will ich s und vor dir herhüpsen und singen; die schönen Jägerlieder. — Siehst du, Bater, das ist die letzte Träne um den Robert; und die ist schon trocken, siehst du? Wir wollen schon noch ein Glück sinden auf der Welt — wenn du sort muß t, Bater. Und wenn's nicht sein soll, so wollen wir Gott danken und ditten, wenn er uns nur brav sein läßt. Dann wollen wir denken: es ist zuviel verlangt, wenn wir auch noch glücklich sein wollen. Hab' ich nicht dich? Hast du nicht dein gutes Recht und deine Marie? Was brauchen wir mehr? (An seinem Hale.)

Förfter (ber fie immer abgewehrt hat, fast wild, weil er sich ber Beichheit taum mehr erwehren tann). Freilich! Freilich! Dummes Ding. (Ruhiger.) Und ein Tischhen ded' dich, ein Goldeselein schlag' aus, und das Märchen ist fertig. Nun leg' dich Marie. (Rauh.) Hörst du?

Försterin. Romm, Marie.

Marie (an der Kammertilr fieht fie fic um, fie eilt nochmals zu ihm; ihn außer sich umschlingend). Gute Nacht! Gute Nacht!

(Sie eilt in ihre Rammer. Die Förfterin folgt.)

Förster (165r nachsebend). Mein Mädel! Mein armes 25 Mädel! Hier darf's nicht sein, wenn ich mir ein Ende mach'! — Element, schäm' dich, alter —

# Sechster Auftritt

#### Beiler. Der Förfter.

**Beiler** (grüßt schweigend ; er ist sehr aufgeregt ; er hängt die Flinte an den Riegel und macht sich mit dem Jagdzeug zu tun). Hn.

Förster (wird ihn gewahr). Er? (Fällt wieder in Gebanten.)

Beiler. 3ch.

Förster. Wo kommt Ihr noch ber?

Beiler. Aus dem Walde. — Am Staket hab' ich Euern Wilhelm gesprochen. Also seid Ihr doch abgesetzt.

5

10

15

Förster. Weil's zweierlei Recht gibt.

Beiler. Und das habt Ihr nicht vorher gewußt?

Förster. Euern Lohn habt Ihr auf brei Monate voraus.

**Beiler.** Und könnt gehn; das weiß ich auch. Wo ist benn Euer Wilhelm? Ja so; ich bin ihm begegnet. Und Euer Andres?

Förfter (halb abwesend). Richt zu Saus.

**Beiler.** Aber Ihr wißt doch wohl, wo Euer Andres ift? Förster (ungebuldig). Was wollt Ihr noch? Laßt mich in Ruh.

Beiler. Meinetwegen. Mir fann's gleichviel fein.

Förfter. Drum bent' ich, Ihr geht.

Beiler. Also der Andres. Und Ihr wift nicht, wo er ist?

Förster. Immer der Andres! Habt Ihr was, so seid nicht wie ein Gewitter, das stundenlang steht.

**Beiler** (zeigt nach bem Fenster). Da unten überm Lauten= 25 berge kommt eins herauf. Die Kibitze kreischten so ängst=

lich. Dacht's vorher. Es war zu schwill. — Ulrich, (tommt zu ihm) vor einer Stunde ist einer erschossen worden.

Förfter. Ihr wift, wer?

Weiler. Ihr wist's nicht? Wenn Euer Andres zu 5 Saufe war' —

Förster. Immer vom Andres! Ihr wist was von ihm.

Beiler. Hm. Die Büchse — hört mal, hatt' Euer Andres die mit dem gelben Riemen?

10 Förster. Warum?

Beiler (wie in Gedanten). Ich kenne doch Eure Büchse —

Förster. Ihr wollt mich konfus machen?

Beiler. Ihr habt sie nicht zu Haus?

Förster. Ich antwort' Euch nicht mehr. Hab' ohne= 15 hin Wein getrunken.

Beiler. Gebt wohl acht, daß Ihr Euch nicht irrt.

Förster. Gebt wohl acht, daß ich Euch nicht am Kragen sasse.

Beiler. 'S ift nicht zum Spak -

20 Förster. Das follt Ihr sehn.

Weiler. Aber ich weiß nichts, als was ich gehört hab' und gesehen hab'. Und setzt Euch. Mir ist's auch nicht, wie lange stehn. Muß aussehn, mein' ich, wie meine Tonspfeise da. (Der Förster am Tische rechts siehend; Weiler hat sich einen

25 Stuhl bicht zu ihm gerudt, erzählt hastig mit unheimlich gebämpster Stimme.) Wie ich vorhin zum Feierabend von meinen Holzhauern weggeh', hör' ich einen Schuß da, da nach dem heimlichen Grunde zu. Ich denke, wenn Ihr's vielleicht wär't und

5

25

geh' darauf zu. Aber es mußt's der Robert Stein gewefen sein. Der geht Euch da bei dem ersten Lautensteg hin und her wie eine Schildwache. Dent' ich: Worauf muß denn der lauern? Auf ein Wildbret nicht; denn da läuft man nicht hin und her. Dent' ich, das mußt du absolvieren. Machst dich hinter die hohe Eiche. Da siehst du alles und wirst nicht gesehen. Aber ich bin Euch noch nicht dort, da wird ein Hallo hinter mir. Und was hör' ich da? Euern Andres und den Robert im ärgsten Zank. Ich konnte nichts Ordentliches verstehn; aber man hörte, daß sie auf Tod und 10 Leben hintereinander waren. Ich will mich eben näher schleichen; da kommen sie schon gerannt. Der eine drüben auf dem Felsenweg über dem Bach, der andere hüben. hüben, das war der Robert, die Klinte am Backen. Zwei Schritt von mir bleibt er ftehn. "Steh'! oder ich schieß' 15 dich nieder!" Auf dem Felsenweg kann niemand auswei= chen. Da heißt's: Mensch, wehr' dich deines Lebens! Und nun piff paff - zwei Schuffe hintereinander. Dem auf dem Felsen seiner pfiff zwischen dem Robert und mir in die Büsche hinein. Aber dem Robert seiner — Ulrich; ich 20 hab' manchen Schuft gehört, aber fo keinen, man konnt's dem Blei anhören, es witterte Menschenleben. Ich weiß nicht, wie mir's war, wie der drüben zusammenbrach wie ein getroffener Hirsch -

Der Andres? Förfter.

Beiler. Wer foll's fonft gewesen? Was? Ift er denn zu Haus etwa? Wift Ihr etwa, wo er fonst ift? Und der Getroffene hat die Flinte mit dem gelben Riemen.

Die hielt er fest: der Riemen leuchtete ordentlich wie ein Notzeichen durch die Dämmerung. Das klang schauerlich. wie das Eisenzeug an der Flinte über die Klippen herunterflapperte und die Leiche noch durch die Busche knickte und 5 schleifte — bis der Bach unten aufklatscht, als führ' er vor Schrecken zusammen. Und wie's nun so kurios still murde darauf, als müßt' es sich felber erst besinnen, was doch paffiert mar'; da war's, als jagte mich einer. Ich mußte schon eine halbe Stunde da sein, wenn ich mich nicht ver-10 laufen hätte. Ich, der jeden Baum kennt daherum. Da könnt Ihr Euch nun benken, wie mir's war. Erst am zweiten Lautensteg da nach Haslau zu hatt' ich das Herz. einen Augenblick zu verschnaufen. Dort, wo der Bach in Felsstücken spektakelt, ich seh' zufällig hinunter. 15 hantiert der Bach mit einem bunten Lumpen. Da ift's. Rennt 3hr's vielleicht? (Bringt Andres' Duch sum Boricein und halt's ihm por die Augen ; ber Forfter reift's ihm aus ber Sand.)

Förster. Lauter Gestalten vor meinen Augen — der Bein — (Er halt's bald ferner, bald näher, ohne es sehn zu tonnen.)

Beiler (tleine Paufe). Ihr feid so still. Fehlt Euch was? Förster (stößt einen einzigen lauten Atem aus und hält das Tuch immer noch mechanisch vor sich hin, ohne es zu sehn.)

20

Beiler. Guer Geficht ist ganz verzerrt. Will Gure Frau rufen.

25 Förster (eine Bewegung, als schöb' er mit äußerster Anstrengung eine Last von sich.) Laßt nur; 'n bischen Schwindel. Hab' heuer noch nicht zur Aber gelassen; der Wein dazu — '8 geht schon vorüber — Sagt niemand was davon — (Erhebt sich mühsam.)

Weiler. So sind die doch richtig zusammen geraten, der Andres und der Robert. Aber was wollt Ihr denn nun tun? Als ein abgesetzter Mann? Wenn der sagt: ich hab' den Wildschütz angerusen; er hat das Gewehr nicht weggeworsen? Ihr wißt's am besten, dann darf der Jäger 5 drausbrennen. Er braucht nicht einmal zu rusen; wenn er nur richtig trisst, so hat er auch recht. Und wer nun vollends wie Euer Andres zwei Stock tief vom Felsen ins Wassesser und Blei. Ihr kennt ja das Recht, wie es heutzutage ist! Und Such werden sie obendrein noch einstecken wegen Widersexlichkeit. Ihr dauert mich. Ich möchte nicht Ihr sein. Wass?

Förster. Das Wetter ist schon über dem Lautenberg, hört Ihr? Wenn Ihr lang' macht, erwischt Euch der 15 Regen.

Beiler. Es blitzte schon vorhin. Wie ich die Lärchenhöhe herkam, macht' es die ganze Gegend hell. Da sah' ich, der Robert geht noch immer hin und her bei den Weiden unten.

Förfter (geht nach ber Tur, damit Beiler feben foll, er wartet auf beffen Gefin).

20

25

**Beiler.** Wollt Ihr nochmal zum Abvokaten gehn? Ja, wenn Ihr ein Staatsbiener wär't. Aber was wollt Ihr sonst?

Förster. Nichts.

Beiler. Wer's glaubt -

Förster. Narr, der Ihr seid; zu Bette gehen.

Beiler. Ift noch gar nicht so weit.

5

Förfter. Die Tilr zumachen und die Laden.

**Beiler** (da er nicht anders tann; zögernd). Nun, so schlaft wohl, Ulrich — wenn Ihr könnt.

(Mb; ber Förfter binter ibm.)

#### Siebenter Auftritt

Die Förfterin. Später ber Förfter und Wilhelm.

Försterin (aus Mariens Kammer). Nun kann sie sein, wo die Weiden anfangen. (Am Fenster.) Er macht die Laden herum. Ich muß der Marie ihren zum Schein schließen, want sie hereinsteigen kann, wenn sie zurückkommt. Der Andres noch immer nicht da! Wird mir doch auf einmal, als hätt' ich die Marie nicht fortlassen sollen.

Forfter (mit Bilhelm eintretenb. Die görsterin geht wieder in bie Rammer).

25 **Wilhelm** (im Eintreten). Vater, Kramers Lore kam ans Staket, der Stein wäre außer sich; man hätte Schüsse im Walde gehört — der Robert fehlte und der Stein hätte den Möller in die Stadt geschickt; der sollte Soldaten holen. Die ganze Mörderbande im Jägerhaus sollten sie gefangen nehmen, hat er gesagt. Der Möller wär' eben im Karriere vor Kramers vorbeigesprengt. Vor Eins könnten sie da sein.

Förster (indem die Försterin aus Mariens Tür tritt). Was hast du noch draußen? (Sieht sich um.)

25 **Wilhelm.** Im Garten, Bater. Mutter, in der Laube war nichts.

Försterin (bleibt an der Türe). So muß es doch hereinges kommen sein. (Bum Förster). Suchst du was?

Förster. Ich? Nein. Ja, die Büchse mit dem gelsben Riemen. Wo die herumstehen muß? Vielleicht in der Marie ihrer —

Försterin (unwilltürlich die Tür deckend, rasch). In der Marie ihrer Rammer ist keine Flinte.

Bilhelm. Die hatte doch der Andres mit, wie er mich begleiten ging.

Förster. Gut. (Zeigt das Tuch.) Hab' ich da ein fremdes 10 Tuch in der Tasche; ist's dein, Wilhelm?

Försterin. Das rot und gelbe Tuch? Das gehört dem Andres.

Förster. Er hat's gestern liegen lassen, und ich hab's in Gedanken eingesteckt.

15

20

25

Försterin. Gestern? Heut' erst, eh' ihr gingt, hab' ich's ihm gegeben.

Förster. Haft du's ihm - gut.

Försterin (tommt näher). Ja! Ja! das ift Andres' Tuch. (Sie betrachtet's.) Hier ift's gezeichnet.

Förfter (will's ihr nehmen). Gib her.

Försterin. Es ist naß. — Und was ist das für Blut da an dem Tuch?

Förster. Blut? (Beswingt sich.) Von meiner Hand. Ich hab' mich da am Flintenschloß gerissen. Geh' nur!

Försterin (beschäftigt sich auf ber anbern Seite ber Bühne).

Förster. Wilhelm, komm her. Lies einmal da, da in der Bibel, von da an, wo das Zeichen liegt.

Wilhelm. Mitten im Rapitel?

Förster. Vom Zeichen da. Vorwärts! (holt seinen hut.) Wilhelm (liest). "Welcher des Herrn Namen lästert, der soll —"

5 Förfter. Das ift's nicht. (Bangt die Flinte um.)

Wilhelm. "Wer irgend einen Menschen erschlägt" — ift's bas?

Förfter (ergriffen, tritt einen Schritt näher). Nein — aber lies nur. (Er sieht bei Bilhelm; mahrend bes folgenden nimmt er unwilltürlich to ben hut ab und faltet die hande darüber.)

Wilhelm. "Wer irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer aber ein Vieh erschlägt, der soll's bezahlen Leid um Leid. Und wer seinen Nächsten verletzet, dem soll man tun, wie er getan hat. Schade um Use, Jahn um Zahn. Wie er einem Menschen getan hat, so soll man ihm wieder tun. Also daß wer ein Vieh erschlägt, der soll's bezahlen. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben."

Förfter. Der foll fterben.

o **Bilhelm.** "Es soll ein Recht sein unter euch, den Fremden und den Einheimischen, denn ich bin der Herr, euer Gott."

Förster. Amen. (Sest ben hut auf, will gehn; wendet fich.) Wann könnten die da sein, Wilhelm?

25 Wilhelm. Die Solbaten?

Förfter. Bor -

Bilbelm. Bor Gins.

Förster. Noch Zeit genug.

Bilhelm. Bozu, Bater?

Förfter. Zum — Musschlafen.

Wilhelm. Bater, wie siehst bu mich nur an?

Förster. Zu Bett', Wilhelm! (Da die Försterin eintritt.) Gib der Mutter die Hand.

Försterin (überrassy). Willst du noch fort, Christian? Körster. Ja. 5

10

Försterin. Hat der Weiler vielleicht den Hirsch wieder gespürt?

Förfter. Ja. Rann fein.

Försterin. Wie du aussiehst! Man könnte sich fürchten vor dir, wenn man nicht wüßte, wie's wird, wenn du Wein getrunken hast.

Förster. Darum will ich ins Freie.

Försterin. Dann siehst du alles anders, wie's ift. Du 15 kannst in die Schlucht sturzen.

Förster. Dann schneid'st du das Blatt dort aus der Bibel und legst mir's mit in den Sarg.

Försterin. Bas bas für Reben sinb!

Förster. Zu Bett, Wilhelm. (Wilhelm ab.) Bete — 20 ober bete nicht —

Försterin. Bas ist mit dir, Christian? Warum wird mir so angst? Bleib, um Gottes willen bleib! Dein Geschäft wird ja noch Zeit haben!

Förster. Rein; es muß heute noch getan sein. (Er geht.) 25 Försterin (will ihm nach). Ulrich —

Förster (in der Titr sich wendend, leise vor sich hin). Aug' um Auge — Zahn um Zahn. (Ab.)

Försterin (vor dem Schein des Wetterleuchtens jurudweichend, der durch die geöffnete Tür dringt). Gott sei uns gnädig! (In der Tür.) Ulrich! (Draußen verklingend.) Ulrich!

Borhang fällt. Enbe bes vierten Aufzugs.

# fünfter Aufzug

Jägerhaus.

Racht. Rurge Beit bas Theater leer, bann

# Erfter Auftritt

Die Berterin allein, tommt mit einer Lampe herein, leuchtet in Martens Rammer hinaus, ftellt die Lampe auf den Tifc, geht an das Fenfter, öffnet den Laden, burch welchen der Schein, bes, Betterleuchtens hereindringt, fleht hinaus; dann schließt fie beibes wieder, minne die Lampe wieder und leuchtet abermals in die Ramp Dazwifchen horcht fie manchmal auf und zeigt große Angft.

Now immer nicht! Wenn er ihr begegnet wär'! Wenn er sie betsammen getroffen hätte! Nun müßte sie da sein. Daß ich sie auch fortgelassen hab'! und der Ans 10 dres kommt auch nicht. Und die schwüle Wetternacht das zu!

(Sie horcht auf.)

Das war fie doch? Endlich! Gott fei gesaht!

15

£

Rein; sie ist's nicht. Der Wind stieß ben angelehnten Laben auf.

### Zweiter Auftritt

Wilhelm in hembarmeln. Förfterin.

**Bilhelm.** Sind die Soldaten da, Mutter? (An Marient Rammertur.) Mutter, wo ist der Bater?

Förfterin (erichridt und folieft die Tur fonell).

Wilhelm. Und die Marie? Sie ist nicht in ihrer Kammer?

Försterin. Was du dir einbild'ft.

Bilhelm. Ihr Bett ift noch wie frisch gemacht.

5 Försterin (horcht erschroden). Ist das der Bater? Wil= helm, sag' nichts davon vor dem Bater!

Wilhelm. Ich bin's auch, der den Angeber macht. Aber du mußt mir fagen, wo die Marie ift.

Försterin. Nach dem heimlichen Grund. Um den 10 Robert zu bitten —

**Wilhelm.** Mutter, wir betteln bei niemand. Ich hole sie.

Försterin. Bei dem Wetter?

20

Wilhelm (steht seine Jade an). Das wär' mir auch mein Is Jägerjunge, der sich aus so 'nem bischen Blitzen was machte. Sag' mir nur, welchen Weg die Marie gegangen ist. Den untern am Wasser? Gut. Sie ist nicht wie die andern, aber sie ist doch nur ein Mädchen. Und das fürchtet sich. (186.)

# Dritter Anftritt

#### Förfterin (allein ; ihm nach).

Wilhelm! Wilhelm! (Kommt wieber.) Er ist schon fort. Und das Wetter wird immer schlimmer. Unten ein Nebel und oben das Gewitter immer näher. Und vom Brandsberg her kommt noch eins dazu. Und der Ulrich 25 braußen und keins von den Kindern zu Haus. Und so ganz allein in dem einsamen Jägerhaus mitten im Wald und so tief in der Nacht —

(Man bort eine Tur jufchlagen ; fie fdridt auf.)

Barmherziger Gott! Er ist's. Wenn er in die Kammer säh' und säh' die Marie nicht! Ober —

5

10

15

#### Bierter Auftritt

Der Forfter (haftig berein, bleich und verftort). Die Forfterin.

Försterin (ihm entgegen). Bist du's schon — (sich torrigierend) endlich?

Förster (sich scheu umschauend). Hat jemand nach mir ge-fragt?

Förfterin. Rein. Sind fie hinter bir?

Förfter. Wer?

Försterin. Der Buchjäger -

Förfter. Warum?

Försterin. Beil du tommft wie gehett.

Förster. Die Solbaten meint' ich. — Daß ich überall die Marie seh'. Im heimlichen Grund —

Försterin (erschrickt). Im heimlichen Grund — (für sich) Großer Gott!

Förster. Und auf dem ganzen Rickweg hört' ich sie 20 | hinter mir gehn.

Förfterin. Auf dem Rückweg -

Förster. Wenn ich ging, hört' ich sie hinter mir; wenn ich stand, stand sie auch, aber ich sah nicht um.

Förfterin (erleichtert). Du fahft nicht um?

Förster. Ich wußte ja, es war nichts. — Mir ist, als müßte sie jest noch hinter mir stehn.

Försterin (will ablenten). Hast du was geschossen? Liegt's braußen?

5 Förster (unwillfürlich schaubernd). Draußen?

Försterin. Bor ber Tür. Wie siehst du mich an? — Bas ist bas an bir?

Forfter (wendet fic unwillfürlich ab). Bas ift's?

Förfterin. Gin Fled -

10 Förster. Was du siehst —

Försterin. Warum willft bu's nicht zeigen.

Förster. Es ist nichts. (Er wendet sich jum Tische rechts, legt die Flinte ab). Die Suppe warm? Die Zunge klebt mir an.

15 Försterin (nimmt einen Teller und Löffel aus dem Schrant, geht damit zum Ofen, wo sie die Suppe einglest). Wenn er in die Kammer säh?! Was ich frage, das frag' ich nur in der Angst, daß er die Marie darüber vergessen soll. (Sie sest die Suppe vor den Hörster auf den Tisch zur Rechten; horcht.) Regt sich's nicht in der Kammer? (An des Försters Stuhl, um ihn zu beschäftigen.) Ulrich, meinst du nicht, daß der Robert noch alles wieder aut machen könnte?

Forfter (macht eine Bewegung).

Försterin. Was fährst du so auf?

25 Förster. Wed' mir die Marie nicht. — War nicht jes mand am Fenster?

Försterin. Das ift ber alte Rosendorn braugen, ber immer so ängstlich nickt und ans Fenster pocht, als hätt'

er Unglück zu verhüten und niemand hörte auf ihn. (Bause; sür sich.) Es ist so still. Ich muß nur reden, sonst hört er meinen Atem und merkt mir die Angst an. Und daß er die Marie nicht hört, wenn sie ins Fenster steigt. (Öster das dwischen lauschend.) Den ganzen Abend liegt mir's im Sinn. Gestern noch sagte mir der Robert —

5

10

15

20

25

Förfter. Immer ber -

Försterin (bat sich su ihm gesetz). Wir gingen an den Weisben hin; dort wo das Tannendickicht ist, unter dem Felssen, im heimlichen Grund —

Förfter (beftig). Lag ben weg -

Försterin. Fährst du auf! Es war in der Abendsfonne; und wie ich mich umseh', da kommt's hervor unter den Tannen — so rot. Ich — erschrocken — um Gottes willen, sag' ich, das ist doch Blut!

Förfter (wirft ben Löffel hin und fteht auf).

Försterin. Da spiegelte sich das Abendrot in dem Wasser. — Aber was hast du nur?

Förster. Immer mit beinem Grund. Was kum= mert dich ber Grund?

Försterin. Ist dir was begegnet dort? Es soll nicht richtig sein dort. Robert hat mir's gestern erzählt. Es soll ein böser Fleck sein dort. Da hat einer einen andern umgebr —

Förfter (faßt nach ber Flinte). Bas weißt du?

Förfterin (von Angft gurudweichenb). Ulrich!

Förster. Wirst du schweigen?

Försterin (bleibt vor ihn stehen; schaubernd und ahnend). Ulrich! Was hast du getan?

Förster (hat sich gesaßt). Dummes Zeug da. Ist das eine Nacht für solche Geschichten? (Berkintt.)

Försterin. Schieß' zu. Eine Stunde früher, eine Stunde später; du hast mich doch auf deinem Gewissen.

Förster (Pause; dann, während er langiame Schritte macht, mit denen er ihr sögernd akmählich näher tommt). Ich muß dir was sagen, Sophie. — Wenn du's nicht schon weißt. — Es läßt mir keine Ruh'. — Ich din im Recht. Aber — und dann weiß ich nicht, ist's wahr oder ist's ein schwerer Traum? — So einer, wo man nicht tun kann, was man will — und sich abmattet — weil man immer tun muß, was man nicht will. — Romm her. Hörst du? Leg' die drei Finsger auf die Bibel.

15 Försterin. Großer Gott! was wird das sein!

20

Förster. Es wär' gräßlich, wenn ich sie umbringen müßte, und am Ende wär' alles doch nur — und dann hätt' ich's vergeblich — Sophie — (Gang nabe; leise.) Es soll ein Toter liegen im heimlichen Grund.

Försterin. Du bist im Rausche oder im Wahnsinn.

Förster. In meinem Recht bin ich. Sieh' mich an, Weib. Glaubst du an einen Gott im Himmel? Gut. Gut. So leg' die drei Finger auf die Bibel, da hierher. Da steht mein Recht. Nun sprich mir nach: "So gewiß 25 ich selig werden will —"

Försterin (matt). So gewiß ich selig werden will — Förster. "So gewiß soll's ein Geheimnis bleiben, was ich jetzt erfahre." Försterin. So gewiß soll's ein Geheimnis bleiben, was ich jetzt erfahre. (Sie muß sich seben.)

Förster. Und nun merk' auf. — Es ist kurz — kein Aber und kein Wenn dabei — es ist klar wie das Recht — und Recht muß Recht bleiben — sonst brauchen wir 5 keinen Gott im Himmel! (Rachdem er schon einigemal angesept, gedrückt und leise, indem er sie vorsührt.) Erschrick' nicht. — Der Robert hat unsern Andres erschossen und ich — ich hab' ihn gerichtet.

Förfterin. Ach Gott! (Sie tann fic taum mehr halten; fie will 10 nach ben Stuhl; er halt fie fest.)

Förfter. Ich hab' ihn gerichtet. Wie's dort fteht. Auge um Auge, Bahn um Bahn. 3ch hab' ihn gerichtet, weil die Gerichte nicht recht richten. Sie haben zweierlei Recht, und hier steht's: Ihr follt einerlei Recht haben. 15 Ich hab' ihn nicht gemordet; ich hab' ihn gerichtet. Er macht Schritte, verfintt bann wieber an ber Stelle, mo er bie Forfterin noch glaubt, die nach dem Stuhle schleicht.) Aber ich weiß nicht, ob's auch geschehen ist - das, was geschehen ift. Im Ropf ist mir's so wild und wüft - (befinnt fic mubsam) aber es ift doch wohl 20 a schehen — was geschehen ist — und wie's geschehen sollte - was geschehen ist - da kommt mir die Marie in die Augen, als stellte sie sich vor ihn und winkte mir zurück und schrie: Es ift ja ber - nun ber, ben du weißt. Es war dummes Zeug; es war nur in meinen Augen. Auf 25 ben Wein geht mir's allemal so, daß ich Dinge seh', die nicht ba sind. Und wenn sie's gewesen war' - ber Souk war schon nicht mehr in meiner Hand.

Försterin. Allmächtiger Gott! (Gie ichleppt fich mubsam in Mariens Kammer.)

Forfter (wird's nicht gewahr und fahrt bor fich hinftarrend fort, als stände sie noch neben ihm). Sie war's nicht. Wie sollte die 5 Marie dort hinkommen? Es ist eben der Wein, daß ich sie heut' überall seh'. Aber ich war doch erschrocken, bis ich fah. es war nur der Rauch gewesen vom Schuft. Es ging alles im Rreis vor meinen Augen. Aber wie der Rauch weg war — bas war ein Augenblick — da sah ich 10 den — noch immer dastehn wie vorhin, aber nur einen Augenblick-da brach er zusammen, da war's geschehen, mas geschehen ist. Da faltet' ich die Hände über meinem Stutz und fagte: Dir ift bein Recht geschehn. Und betete: Gott sei seiner armen Seele gnädig. Da flog ein Schwarm 15 Eulen auf und frachzte. Das war, als sagten sie Amen; ba ftand ich wieder straff auf meinen Füßen. Denn das Recht will Gott und Erd' und Himmel und alle Kreatur. (Er perfinit ins Britten.)

# Fünfter Auftritt

Förfter berfunten, allein; bann Stein, ber Baftor, erft noch in ber Szene.

Stein (noch draußen). UI ich!

20

Förfter (erwachend, mechanifc). Stein!

Stein (wie oben). Borft bu?

Förster (auf einmal im Zusammenhang). Es ist boch geschehn. (Er faßt nach der Flinte, bezwingt sich aber.) Nein; nicht den Ge-25 danken mehr als mein Recht! Stein (eintretend, der Pastor hinter ihm). Wo ist dein Andres, Ulrich?

Förster. Was willst du von meinem Andres?

Stein. Meinen Robert von ihm fordern.

Förster. Deinen Robert? Bon meinem Andres? — 5 Hier sieh' her. (Beigt das Luch.)

Baftor. Um Gottes willen! — an dem Tuche klebt Blut!

Stein. Was ist das?

Förster. Das ist meines Andres Blut, und dein Ro= 10 bert hat's vergossen. Und du hast deinen Möller nach Sol= daten geschickt. Und du hast mich zum Schurken gemacht vor der Welt. Wit euern zwei Rechten! Daß ihr's die= gen könnt', wie ihr wollt. Aber hier (auf seine Brusk schlagend) gibt's noch ein Recht; das könnt ihr nicht biegen und eure Advokaten nicht.

# Sechfter Auftritt

Anbres (erft noch braugen). Die Borigen.

Andres (braugen, leife). Bater —

Baftor. Wer ruft?

Stein. Ist das nicht Andres' Stimme?

Förster (sortsahrend). Hier steht es: Einerlei Recht soll sein. Und das Recht hat euch gerichtet. Wer einen Menschen erschlägt, der —

Andres. Bater!

Förster (sitternd nach der Tür starrend, tonlos, mechanisch). Der — 25 der — foll — sterben —

Andres (tritt ein).

Stein (Andres entgegen). Gott fei Dant! Andres, du lebst! Förster (rafft fic susammen). Es ist nicht mahr. Er ist tot. Er muß tot fein.

Andres. Bater! 5

> Förster (die Sand abwehrend gegen ihn ausgestredt). Wer bist du? Andres (immer angitlider). Rennst bu beinen Andres nicht mehr?

Förster. Mein Andres ift tot. Liegst du erschlagen im 10 heimlichen Grund - dann follst du mein Andres sein. dann ift alles gut, dann wollen wir jubeln, dann wollen wir fingen: Berr Gott, dich loben wir!

Baftor. Er ist wahnsinnig.

Stein. Andres, mein Robert -

Andres. Sie haben mein Tuch, das der Lindenschmied 15 mir gestohlen hat, eh' er ben Buchjäger erschoß.

Stein. Der Lindenschmied hat den Buchjäger erschossen? Und mein Robert -

Andres. Robert verfolgte ihn. Er zwang Robert, auf 20 ihn zu schießen.

Förster. Der? Der hat beine Flinte? -

Andres. Mit meinem Tuch aestohlen.

Förster. Und der Robert hat ihn -?

Andres. Der Lindenschmied war nicht tötlich getroffen; 25 da lieft ich ihn in der Mühle verbinden und in die Gerichte schaffen —

Forfter (immer mehr zusammenbrechend). 3ch hab' unrecht! (Sinft in einen Stubl.)

Andres. Drum fomm' ich jetzt erft heim.

Förster (steht auf, geht mit dem Gewehr zu Stein). Stein, tu mir mein Recht.

5

10

20

25

Stein. Was foll bas?

Förster. Aug' um Aug', Bahn um Bahn —

Stein (ben Baftor ansehend). Was ift bas wieder?

Förster. Der Weiler hielt den Lindenschmied mit der Flinte für meinen Andres. Dein Robert hat den Lindenschmied getroffen und ich — hab' deinen Robert dafür ersschossen.

Baftor. Allmächtiger Gott!

Andres (jugleich). Den Robert!

Förfter (fast sugleich). Schieß' zu.

Stein (hat die Flinte an fich geriffen). Mörder du! (Der Paftor fällt ihm in den Arm.)

Andres (janeaes Zusammenspies). Den Robert, Bater? Der Robert lebt.

Stein. Er lebt?

g **Bastor**. Er lebt?

Förfter. Er — lebt?

Undres. Er lebt, so gewiß ich lebe!

Förster. Es war nur ein Traum? Ich war' fein Mörder? Ich war' ein unbescholtener Mann?

Baftor. Das sind Sie, Ulrich. Berscheuchen Sie ben unglücklichen Wahn.

Stein. Mann, wozu hätt'st du mich verleitet! (Legt bie Büchse weg.)

Förster. Du hast ihn gesehn? Wann hast du ihn gesehn, Andres? Jest, Andres? Jest erst, Andres?

Andres. Nur jetzt, wie ich heimging, begegnet' ich zwei Männern aus der Mühl mit einer Tragbahre. Der Robert hatte sie eben aus den Betten gerusen; sie gingen nach dem heimlichen Grund; Robert war ihnen schon vorsaus.

Förster. Nach dem heimlichen Grund?

Baftor. Mit einer Bahre?

Stein. Was lauert ba noch?

Förster (ist nach Wariens Kammertilt gesausen; sieht jest die hand vom Brüder wieder zurüch). Gott sei Dank! (horchend.) Ich hör' sie atmen. O sie hat einen ruhigen Schlaf. Eine Welt von Sorgen, und sie atmet sie einem weg von der Brust. Hören Sie, Herr Pastor, hören Sie?

Stein. Der Unglückliche! Sein Wahnsinn kehrt wie15 ber.

Baftor (nach einer ängstlichen Bause, in der der Förster an seinem Gesichte hing). Ich höre nichts. Das ist Ihr eigner schwerer Atem, den Sie hören.

Förster (beginnt wieder zusammenzubrechen). Mein eigner schweser er Atem, den ich höre — (Er rafft sich zusammen, dfinet.) Meine Augen lügen. Wo sie nicht ist, da seh' ich sie, und wo sie ist, da seh' ich sie nicht. Herr Pastor, um Gottes willen sagen Sie: dort liegt die Marie. (Er hat den Bastor trampshaft beim Arm gepadt.)

25 **Paftor.** Ich sehe sie nicht. Das Bett da ist unberührt, die Kenster offen — die Krau Körsterin —

Förster (sturst in die Kammer). Weib! Weib! Unglückliches Beib!

#### Siebenter Auftritt

Förfterin (gefpenftig; tann taum gehn und fprecen, vom Förfter mit Gewalt bereingeriffen). Borige.

Förster. Wo haft du mein Rind?

Andres. Mutter, was ift dir? (Er unterstütt fie auf der einen, der Bastor auf der andern Seite).

5

IO

15

20

25

Förfterin. Andres! Doch einer!

Förster (schutett fie). Mein Kind! Mein Kind! Wohast du mein Kind?

Förfterin (mit Abicheu, aber ichwach). Lag mich, bu -

Förfter. Meine Marie!

Försterin. Nach dem heimlichen Grunde — du —

Förster. Rabe, du lügst!

Försterin. Zum Robert -

Förster. Ja, sie ift mir begegnet — im Nebel — wie ich kam —

Försterin. Das war der Wilhelm -

Förster. Die Marie war's, Weib, die Marie!

Baftor. Sie kann nicht mehr antworten. Sie ist ohn= mächtig.

Stein. Macht sie von dem Rafenden Ios!

Förster. Du willft sagen, ich hatte mein Rind —

Andres. Mutter! Mutter! (Er und der Paftor, um fie besichtigt, am Tifche rechts.)

Stein (ber unterdes ben Förster von ihr abzuhalten fucht). Laß sie los, Wahnsinniger!

Förster. Wahnsinnig? Gott gebe, daß ich's bin! (Es pocht; entsett tritt er einen Schritt gurud und stredt abwehrend die Hand ge-

Dummes Zeug! Was wollt ihr denn? Ihr alle da? Das ift ja die Marie. Sie fteht brauken und traut sich nicht herein, weil sie in die Nacht hinausgelaufen ist. Sie hat das Berg nicht; ich bin streng - o ich bin 5 ftreng. Dummes Mädel! (Er reißt fich felber auf.) Romme, was da will! (Er fturst nach der Tür; eh' er fie erreicht, pocht es noch= mals; er tritt wieber entfest und ohnmächtig gurud.) Das hitige Fieber graffiert - weiter ist's nichts. Das sind die Bor= boten: Rähneklappen und Frösteln am Rückgrat berab. 10 Solundertee — 's ist um eine Nacht Schweiß oder zwei. — Was hat das Bochen mit dem Fieber? Warum macht niemand auf? Ruf' doch eins herein. Warum seid ihr alle so bleich und bringt die Zähne nicht voneinander? Hat eins ein Märchen erzählt und ihr graut euch? Meine Marie 15 war ein lebendig Märchen — sie ist — sie ist, will ich sagen. Daß die Marie tot war', das tut sie mir nicht zuleid. Sie weiß, daß ich nicht leben kann ohne meine Marie. Sört ihr sie kichern drauken? Nun wird sie bereinhüpfen und mir die Augen zuhalten, wie sie's macht, und ich darf ihr den 20 Spak nicht verderben. Des ist (er will lacen und ichlucht) ein (wie außer fich) — Einmal muß es doch — Herein! (Er wollte nach ber Tur, fintt aber mit jugehaltenen Augen in einen Stuhl lints.)

# Achter Auftritt

Robert, Bilhelm, bann zwei Manner mit einer bebedten Bahre, bie fie binftellen und gebn. Die Borigen.

Stein. Robert! (Inm entgegen.) Siehst du, Ulrich? Er lebt!

**Asbert** (ihm in die Arme fallend, bleich und anßer sich). Bater! 5 Bater!

Stein. Was ist bir?

Robert. Daß der Mörder mich getroffen hätte! Bater Ulrich, sei ein Mann!

Förster (susammengerafft mit letter Anstrengung). Nur zu. Ich 10 will sehn, ob ich einer bin.

Robert (nimmt die Dede meg).

Stein. Großer Gott!

Försterin (die, von Andres und dem Pastor unterstützt, an der Bahre in die Knie gesunten ist). Marie!

15

Andres. Ach Gott! sie ist's, die Marie.

Stein. (Busammenspiel aller). Wie ist's gescheffn? Erkläre, Robert!

Baftor. Mir ift's entfetglich flar.

Robert (mühsam seine Fassung erhaltend). Sie betete: "Gott 20 laß mich nur meines Baters sein." Ich will ihr sagen: Marie, du läßt mich? Da springt sie auf mich zu, als wenn sie mich decken wollte mit dem eigenen Leid, winkt und ruft nach dem Walde zu. Ich sehe niemand; ich versstehe sie nicht; ich will fragen: Was ist dir, Marie? da 25 sällt ein Schuß, sie bricht mir in den Armen zusammen, ich stürze über sie, eine Kugel hat ihr Herz getroffen.

Försterin. Das war ihr Traum.

Stein (halt Robert in feinen Armen, fast augleich). Sie ftarb für bich.

Förster. Sie sah mich auf ihn zielen und lief absichtlich 5 in meinen Schuß. Ich wollte richten und — hab' mich selbst gerichtet. Berbrechen und Strase mit eins. Ich betete: Gott sei seiner armen Seele gnädig; ich betete für mich; und die Eulen haben Amen gekrächzt und meinten mich!

10 Robert (tritt entsest surüc). Allmächtiger — er hat's felbst —!

Stein. Da haft's nicht mit Bewußtsein getan. Ein schrecklicher Wahnsinn trieb dich wider beinen Willen.

Baftor. Nicht so starr, Mann. Gott legt nicht ben 15 äußern Maßstab an die Tat. Unschuld und Verbrechen stehn an den Enden des Menschlichen; aber den Unschuldigen und den Verbrecher trennt oft nur ein schnellerer Puls.

Förster. Gebt mir Worte des Lebens sür Euer Hirngespinst, kein Wenn und kein Aber. Sagt mir was, daß 20 ich's glauben muß, Eure Reden zwingen nicht. Was tröstet Ihr meinen Kops? Tröstet mein Herz, wenn Ihr könnt. Könnt Ihr mein Kind lebendig machen mit Euerm Trost, daß mir's in die Arme fliegt? Dann tröstet zu. Jedes Wort, das mein Kind nicht lebendig macht, schlägt's 25 noch einmal tot.

Stein. Flieh' nach Amerika; ich will bir Paffe beforgen! All' mein Gelb ift bein. Dein Weib und beine Rinber find die meinen!

Förster. Sörst du, Andres, mas der Mann da fagt? Er will euch Geld geben. Dafür kauft euch eine Leierorgel. Damit zieht auf den Märkten umber und singt von dem alten Mordkerl, der sein Kind erschoft. Um nichts, um aar nichts, auf der Welt um nichts. Ihr braucht kein 5 Bild. Nehmt die alte Frau da mit: so malt euch kein Maler die Geschichte, wie sie auf ihrem Gesicht geschrieben steht. Streicht mir das Rind heraus. Beschreibt sie schöner als sie war — wenn ihr das könnt, wie ihr euch den schönsten Engel denkt, und dann sagt: Sie war doch noch 10 taufendmal schöner. Und den alten Mordkerl stellt mir bin, daß über das Rind ein Wafferfall fommt von Tranen und auf den Alten jeder Gassenjunge die Fäuste ballt. Das mär' ein Herz, wie's der alte Mordkerl hatte, der's erschoft, das die Geschichte hörte und euch nicht mit klappern= 15 ben Zähnen den letten Pfennig gab', und hatt's zehn verhungernde Kinder zu Haus, und nicht zu Gott betete für das Kind und dem alten Mordkerl fluchte, der's erschoft. Sagt nicht: Der Mann war redlich fein Leben lang und hat sich gehütet vor dem Bosen und hat einen Gott ge= 20 glaubt und hat fein Stäubchen gelitten an feiner Ehre, fonst glauben sie's euch nicht. Sagt, er fah aus wie ein Wolf, saat nicht, sein Bart war weiß, wie er's tat, sonst gibt euch niemand was. Das glaubt euch niemand, daß einer so alt sein kann und doch so ein Bösewicht. Und 25 untenhin macht noch ein Bild, wo der alte Mordferl sich erschieft und als Gespenst umgeht bei Nacht. Und wo er's tat, da sitt er wimmernd die Mitternächte hindurch

mit seinen glühenden Augen und seinem weißen Bart; und da kühlt kein Lüftchen und da fällt kein Tau und kein Regen: da machsen giftige Blumen, das ist verflucht, wie er selbst. Und das Tier, das sich hin verirrt, brillt vor 5 Anast, und den Menschen rüttelt's wie ein Fieber. Und einem Engel geht ein Streifen aus bem Mund: ba sitt er, den Gott gezeichnet hat. Abel war ein Mann und Rain nur sein Bruder, aber bas war ein Kind, und ber's erschlug, mar sein Bater. Für den Kain noch eine Se-10 ligfeit, aber für den alten Kindesmörder keine — keine feine! - D einen Troft! Einen Troft! Ginen Strohhalm nur von einem Troft. Ich wollt' meine Seligkeit drum geben wenn ich eine zu erwarten hätte. Gott will ich fragen, ob's noch einen Trost gibt für mich. (Er 15 nimmt bie Bibel und lieft, erft an allen Gliebern gitternd, mit ftogendem Atem.) "Wer irgend einen Menschen" -

**Baftor.** Nicht weiter, Ulrich. Lassen Sie mich Ihnen Worte bes Lebens zeigen, Worte ber Menschlichkeit. "Gott will nicht ben Tob des Sünders, sondern daß er 20 sich bessere und lebe"—

Förster (ber die Bibel seithält und sich losmacht, fast zugleich). Laßt mich, ihr Unmenschen mit eurer Menschlichkeit. (Er tiest weiter, mit jedem Wort wird sein Wesen ruhiger und gewisser, der Ton seiner Stimme trästiger.) "Wer irgend einen Menschen erschlägt, der 25 soll des Todes sterben." (Legt die Bibel bin.)

Stein. In diesen Worten sindet er Beruhigung.

Bastor. Gönnt jedem den Trost, der ihn tröstet.
Förster (nimmt die Bibel wieder auf; der Ausdruc seines Wesens

seigt dis zur Freudigteit). Das ist Gewißheit, das ist Verheisgung, das zwingt; kein Aber und kein Wenn. Wer irsgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben; das heißt: dann ist's gedüßt, dann ist's ausgelöscht, und er ist wieder rein.

(Er fest feinen but auf und fnöpft fich ein.)

5

10

15

Ich geh' in die Gerichte. (Bin gehn.)

Stein. Und du meinft, fie werben dich toten?

Förfter (bleibt ftehn und wendet fich).

Baftor. Man hat Schuldigere begnadigt als Sie.

Förster. Zum Zuchthaus — was? wie den Lentner? der — Ja, sie richten nicht recht, nicht, wie's dasteht, in ihren Gerichten, weiß ich's doch — aber — gut — gut — (Rimmt die Flinte.)

Stein. Was willft bu!

Förster. Nichts. Die Flinte da muß ich mithaben, womit's geschehen ist. O sie nehmen's genau damit. — Lebt wohl, Andres, Wilhelm — haltet die Mutter gut.

Stein — Herr Pastor — Robert — Sophie — Sie ist 20 ohnmächtig; Gott wird sie mir bald nachschicken. Begrabt mir mein Kind. Laßt die Gloden läuten; ihren
Brautkranz legt auf ihren Sarg — o ich bin ein altes
Beib — Wenn wir uns wiedersehn, bin ich kein Mörder
mehr. (Grüßt noch einmal mit der Hand.)

Stein. Du willst -

Förster (wendet sich an der Tar). Mein Recht — und dann (zeigt in die Höh') zu meinem Kind. (Ab.) (Kurze Pause, in welcher die übrigen mit Berwunderung und Rührung ihm nach-

febn. )

Stein (von Ahnung ergriffen). Wenn der andere Lauf noch geladen ift - schnell eilt ihm nach -

(Bor ber Tur fällt ein Schuf.)

Bu spät! — Ich ahnt' es.

10

Andres, Bilhelm (hinauseilenb). Bater! Robert (in der offenen Aur von Schred und Schmerz festgehalten

über das, was er fieht.) Er hat sein Recht!

Stein (auch in ber Dur). Zum zweitenmal fein Richter.

Baftor (hingutretend). Ihm gefchehe, wie er geglaubt.

Borhang fällt. Enbe bes fünften Aufzugs.



# NOTES

The heavy figures indicate pages, the light figures, lines.

### ACT I. SCENE 1.

- 3.—4. eine Schwarzwälberuhr. The Black Forest is noted for the manufacture of cuckoo-clocks. These are often ornamented with stags' heads and symbols of the chase.
  - 5. ein Riegel, cross-bar, rack.
- 11. Die Försteria, in Germany the wise is given a seminine sorm of her husband's title. In direct address she receives the same title as her husband with Frau presized. Frau Förster Ulrich. Render by: the forester's wise.
  - 12. Die Mufit, colloquial for die Musicians.
- 13. Der Betler? The use of the definite article before a proper name is very common in colloquial German. Render by: is that you, Weiler? The forester's wife expresses astonishment at seeing Weiler when he should be busy in the forest.
  - 14. Der Beiler, it is surely Weiler.
- 17. wen wegen mit, dialectal, the original form was von . . . wegen in which wegen was dative plural governed by von. The noun governed by the phrase was in the genitive depending on wegen. Cf. um . . . willen. Mit was added later and the combination then governed the dative. At present wegen is used alone, governing the genitive.
- 18. Tank Gr nicht warten, in the colloquial language of this play the capitalized pronoun of the third person singular is often used in direct address and is to be rendered by you. This usage originated in the seventeenth century through the influence of the French and Italian polite form of address which employed titles rather than commonplace pronouns. In the eighteenth century Sie with a plural verb began to take its place as the polite form of address and Gr lost its original distinction, being used only in speaking to inferiors. Among peasants and laborers Gr was used as more formal than bu.

In the Erbförster Er is thus used by all the characters in addressing Weiler, except in act IV, scene 6, where the forester, after dismissing him from his service, addresses him as Jhr. In act III, Andres and Möller address the landlord as Er, and Wilkens, the rich peasant, always uses this form of the third person singular, Sie, or Er, in addressing his niece and her husband, the forester. The former generally addresses her uncle as Er, but occasionally by name in the formal third person: Der Hert Billens wird... The forester uses Er and Jhr indifferently in addressing him. Jhr is also used by Weiler in addressing the forester and by Möller and the Buchjäger mutually. The other characters use Ste and du according to their varying degrees of intimacy.

- 19. Behüte = Gott behüte, (God) forbid; a strong denial.
- 22. Sollt' er vielleicht schon mit bem Herrn Stein —, sc. in ben Walb gegangen sein?
- 4. 5. recht bid werben, colloquial for recht innig werben, to become very intimate. wenn's heißt: "Der herr Schwiegervater Stein," when he is called "father-in-law Stein."
- 9. hat's gestern richtig gemacht = hat den Kauf abgeschloffen, has settled the affair, has concluded the sale.
  - 11. Sier ben Tifch, sc. wollen wir tragen, or, faffe Er einmal mit an.
  - 13. Bird's der Ulrich gut friegen, Ulrich will have an easy life.
- 18. **Refletflider**, tinkers; a common term of reproach in German, equivalent to Lump, wretch, scoundrel. Here used with milder meaning for those who quarrel easily and who are soon reconciled. Render by: quarrelers.
  - 20. Barum nicht gar Zant, most decidedly not quarreling.
- 23. Da hat sich's, ironical, there's the rub, or, trouble. Der eine, Stein; ber andere, the forester.
- 24. Das Durdiferiten, in general, clearing a forest according to the rules of forestry. In this play the word is used, as is explained a few lines below, for the cutting out of every other row of trees. Render the noun by: clearing the forest and the verb: to clear.
- 25. Bantapfel, the apple of discord, a reference to the golden apple thrown by Eris, the goddess of discord, among the goddesses Juno, Minerva and Venus, and awarded by Paris to Venus, as the fairest of

them, thus causing Juno's wrath against Troy and the Trojans.—Die reichen Leute wollen boch immer auch was verstehn, wenn's auch nichts ist damit, rich people always think they are well versed in a thing even if there is nothing in it, i. e., even though they are wrong. This speech shows that in Weiler's opinion it would not be good for the forest to cut the trees out as Stein wishes.

- 27. allemal die andere Reihe Bäume, every other row of trees.
- 5.—2. Rann and sein, bak ber Buchjäger bas aufgestübert hat in einem alten Buch. Note the irregular word-order in the dependent clause. It is characteristic of the style in this play and is a colloquialism that generally would not be allowed in formal narration. Ludwig uses this form constantly in his stories of peasant life. Most frequently the irregularity consists in allowing verb-forms to precede adverb phrases. Attention will be called to some of the more striking examples by the abbreviation W. O. (word-order). The name Buchjäger is given to forester Gottfried in derision because he has no practical knowledge of forestry and knows only what he has read in books. He had evidently been in the employ of a man in Strahlau (cf. act III, scene 3) before he lost his place through drink and had become a burden on Stein (cf. act I, scene 1).
- 3. Aber damit tommt er dem Ulrich schon an, but with that he displeases Ulrich more than ever.
  - 10. den Rod zu, buttons his coat.
  - 11. zwei Stühle über ben Saufen geraunt, upsets two chairs.
- 13. profit Mahlzeit, ironical; render by: not a bit of it. The expression profit Mahlzeit is sometimes used instead of gesquete Mahlzeit which is the customary greeting both before and after dinner. In some parts of Germany the greeting Mahlzeit is not restricted to the table, but may be heard everywhere between the hours of eleven and three.
- 16. nie nichts, a redundant colloquial negation. The double negative was permissible in Old High German and Middle High German, as also in Anglosaxon, in early English and as late as Shakespeare. Cf. nie nicht fein, 5, 21.
- 20. mir nichts, bir nichts, without ceremony, without ado, i. e. as if nothing had happened the previous day,

- 21. geweft, dialectal for gewesen.
- 27. Roufuse Birtschaft das! equivalent to: das begreift man nicht (one cannot understand that). Render by: that is a queer state of affairs.
- 6.—4. Inngens, colloquial plural instead of Jungen. Der Beiler tonnte wohl sc. mithelfen.
  - 6. prefficrt, a word borrowed from the French, = eilig, in a hurry.
- 9. mit bem Sals, it was probably part of Weiler's duties to see that salt was scattered for the deer.
- 10. ich fann nicht zu Gedanken kommen vor der Arbeit, I am too busy to think. Note W.O.
  - 12. Gt, cf. note, 3, 18.
- r6. bes Försters sein herr, colloquial for bes Försters herr. The more usual colloquial form is bem Förster sein herr, but the use of the genitive in connection with the possessive pronoun goes back to Middle High German and is used even by the classical writers of Germany.
- 19. Sab' shuehin mal wieder die luftigen Gefichter fatt, aside from that I am tired of cheerful faces.
  - 24. Mosieh, a corruption of the French Monsieur; now antiquated.
- 25. Sie haben auch wieder was mit ihm vorgehabt, you have had trouble with him again.
- 7.—3. Sela, an expression from the Bible. A sign at the end of a short section of a Psalm, denoting a pause. In colloquial German the word has come to have the meaning abgemant, done, or, agreed, or, as in this case, but if finder, that's very true.
  - 4. mär', subjunctive of guarded statement.
- 7. Raifertronen, Löwenmaul, Rittersporn —, sc. hole. These are the common flowers in a peasant's garden, the crown-imperial, snap-dragon and larkspur.
- 8. hat, W. O. Steins, family names have an 8 plural colloquially.
- 11. ber Better Billens. Better is often used colloquially for any male relative. Wilkens is an uncle to the forester's wife. Cf. Shake-speare's use of the word cousin.
  - 15. Serr, spaced for emphasis. The forester's wife does not ob-

ject to Weiler's calling her husband ber Ulrich or ber Alte and to his speaking of Stein as ber Stein, but she will not permit him to call her rich uncle ber Millens.

- 16. Muhme, originally aunt (mother's sister), but even in the time of Old High German used indiscriminately for any female relative. Cf. note on Better, 7, 11.
  - 18. Der größte Bauer, the wealthiest peasant.
- 20. Da haben fie ben "Gerru" in die Tür gestemmt, popular expression equivalent to: (since they have closed the doors of my coffeestore) they have taken away from me the title of Mr.
  - 22. Der Beiler tonnte, cf. note 6, 4.
- 26. bie Jungfer Braut. Jungfer was formerly the customary form of address for an unmarried girl not of the nobility. At present Früuletn has commonly taken its place.
  - 8. 3. apart, singular, odd.
- 5. Das Beibsen, formerly a common expression for wife or woman, corresponding to Mannien for husband or man.
- 7. Rättelinen, double diminutive ending made up from -el and -dien.
- 11. Wenn Sie spinnen muffen, wird's schon gestreichelt gewesen sein. Spinnen = to purr. Weiler's meaning is: if you feel flattered (if you have to purr) it must have been flattery.
- 16. flubert, dialectal for sorning wird, becomes angry. Or perhaps = brummen, to growl or grumble. Render by any one of these or by to swear.
- 17. Wenn Er nicht hereinsommen kann, will ich Ihm Sein Teil aufheben. Er and Ihm used for direct address. Cf. note 3, 18. Render by: if you cannot come in, I will save your share (of the betrothal breakfast) for you.
- 20. Das tommt noch aus feiner guten Zeit her, that is a remnant of his prosperous days.
  - 22. Bie, colloquial for als.
- 23. Ram er an ben Stein, i.e. he became a burden on Stein; was supported by him.
  - 27. dasmal, colloquial for biesmal.
  - 9. 20. Das Beib foll Bater und Mntter verlaffen und am

- Ranne hangen. This is a common misquotation in Germany as well as in America. What the Bible states is: "Darum wird ein Mann seinen Bater und seine Mutter versaffen und an seinem Beibe hangen." Genesis ii, 24. Cf. also Matt. xix, 5; Mark x, 7; and Ephesians, v, 31.
- 21. Bei mir war's use and anders als bei bir, i.e. it was not so easy for me to cleave to my husband as for you. The forester's wife gives her reasons a few lines farther on.
- 27. aufs Bergnügen hielt er gar nichts, he took no stock in pleasure.
- 27. Es war nicht leicht, fich in ihn zu schiden, it was not easy to accommodate myself to him.
- 10.—8. in feine Gedanten, perhaps thoughts of his father with whom he has so often quarrelled.

### SCENE 2.

- 12. herr Brautigam in hoffnung, a humorous expression, bride-groom-to-be.
  - 20. Aber es litt mich nirgends, but I could remain nowhere.
- 21. Mir war, als könnte mir nichts helfen, als wenn ich laut weinte, it seemed to me as if nothing could help me but weeping.
- 11.—2. feterlith. The reason for Marie's presentiment of trouble and her solemn feelings may be accounted for by the dream she relates to her mother, act IV, scene 2.
- 23. Man fürchtet sich eben vor dem Glüd, an idea prevalent also among the ancients, who believed that the gods envict those who were too fortunate. The best treatment of this idea in indern times is Schiller's Der Ring des Bosstrates.
- 26. Rann ich mir nicht erbentlich wünschen, I really wish. The forester's wife superstitiously wishes that a small accident eight occur so that some great misfortune be averted. Her meaning is explained in the next few lines.
- 12.—5. Fehlt bir was, is anything the matter? Robert has evidently fallen into thought and become gloomy. Cf. 10, 8.
  - 12. aber was feiner Gute, sc. fete ich . . . entgegen.
  - 16. 3d war an allem irr', I mistrusted everything or ever body.

### SCENE 3.

- 24. Dask birds, a repressed reproof. Although the forester loved Marie he was careful not to show his feelings, and he checks her loving actions. Render by: don't or stop.
- 26. daß einem die Bremsen an den Ropf stiegen, the forester pretends that Marie pesters him as much as the gadsties after a rainy day.
- 13. -4. Richt mehr Asbert aud bu, Robert objects to the formal Berr Stein and Sie.
- 7. **Exermolf**, a person who, according to medieval superstition, became voluntarily or involuntarily a wolf, a man-wolf. Anglosaxon and Old High German wer = man. Here the term is figuratively applied to the forester on account of his rough manners.
  - 8. Red' immer, keep right on talking (we won't disturb you).
  - 10. Richt bofe, sc. fei.
  - 14. Ru = nun, well.
- 15. Glement! a favorite exclamation of the forester. Equivalent to confound it or hang it!

#### SCENE 4.

- 14.— 1. Sprüche Salsmonis, einunddreißig, zehn, Proverbs xxxi, 10. Verses 11 and 12 are also included in what is read. Salomonis is the Latin genitive form of Salomo.
- 7. Ob, when used at the beginning of a sentence is equivalent to: I wonder if or please with an imperative. Note W. O.
- 9. er refers, of course, to Wilhelm, whom the forester is watching through the window.
- 10. Der Clement, here used as an invective applied to Wilhelm; therefore in the masculine. Equivalent to: the confounded fool. Cf. note 13, 45.
- 13. Strach ba am soundsvielsten, such and such a chapter and verse of Ecclesiasticus, a book in the Apocrypha, the full title of which is: "The wisdom of Jesus the Son of Sirach called Ecclesiasticus." Chapter 26 would afford references appropriate to the forester's admonition.
  - 16. bu. The forester finally consents to address Robert familiarly.

- 17. Souft geht mir's nicht los da von der Lunge, otherwise I can't get it out.
- 20. banach, refers to feierlich, i.e. it is a serious matter. Man ift fein Heibe, i.e. he will not treat a serious affair such as marriage as a trivial event. in Bostur, erect and dignified.
- 28. Sab' fouft eine gefunde Bruft, I have generally good lungs, i.e. the forester generally finds no difficulty in expressing himself.
- 15.—2. als fäh' ich den Baster im Chorred hinter einem Sasen her. The sorester thus expresses the incongruity of his trying to preach a sermon to Robert. Perhaps best rendered by: I feel like a bull in a china-shop.
- 3. bie Führte. The mention of a hare brings the forester to a topic in which he is at home and he finds the right track.— Es wedjefelt ein Sirfc. Bedjeln is the technical term in forestry for the regular passage of a deer or other game from one preserve to another or from the forest to the field. Luthorfer, a neighboring preserve.
- 11. 3hm ben Bind abgewinnen, to gain the wind of him, so that the scent will not blow toward the game.
  - 13. wo ich hinaus will, what I am driving at.
  - 21. daß dir's um ihn zu tun ift, that you have any interest in him.
- 22. Du machft zu viel Sachen mit ben Beibern, you make too much of the women. Cf. also, 17, 26.
  - 25. pfiffig, sly, wily.
  - 27. Bie, colloquial for als. Cf. note 8, 22.
  - 16. 4. proft die Mahlzeit, cf. note 5, 13.
- 7. im heimiliden Grund. This description of the uncanny valley acquaints us with the region in which tragic events occur later. Cf. note 16, 17.
- 17. Lautenfteg, a bridge over the stream which is mentioned later in the play. The name of the stream is nowhere given, but from the name of this bridge and from the fact that there is a "Lautenberg" in the vicinity we may assume that it is the "Lautenbach." The placenames in the play are all fictitious.
  - 18. basmal, cf. note 8, 27.
  - 20. was Rotes = etwas Rotes.
  - 17.—4. Sagt fie, inverted order like the preceding fag' ich.

- 5. bas Rind, the idea of a guardian angel is firmly implanted in the mind of every German child. This angel may take various forms.
- 7. Aber was benn um alle Welt für eins, what in the world do you mean by a child? good Gracious! what sort of a child?
  - 10. fo allein war im Balb. W. O.
- ir. und mir Beeren gefncht hat. Note the abrupt change of subject without the use of any word to indicate it. The subject of the preceding wollte is to, and of hat is e8 or bas referring to the child.
  - 18. peridanden = ichanden, to profane, to desecrate.
  - 24. eh' ich -, sc. bich rufe.
  - 28. fie foll eine Fran werben, W. O.
- 18.—5. Daß du mir mein Müdel nicht verdirbst. This colloquial expression beginning with daß is frequently used in the play. It may be rendered by: see that you do not (spoil my girl), or simply as an imperative: do not (spoil my girl).
  - 10. taufend Clement! stronger than simply Clement! cf. note 13,15.
- 12. hat sie dich . . . im Sad. This idiom is self-explanatory. A more usual expression is: einen unter dem Pantossel (slipper) haben. Render by: she will have you under her thumb.
- 13. darauf geht ihr ganges Dichten und Trachten, that is all they think and plan about.
  - 14. wenn fie's find, '8 = e8, referring to their being master.
  - 15. Beiß ich, inverted order for emphasis.
- 19. 23a? What do you think? 25as is often used in this play in the sense of nicht wahr?
- 21. abgelucht. Abluchien = ablugien, to trick one out of something; render by: detect.
- 22. heibi Antorität. Heibi is used colloquially all over Germany in the sense of versoren gehen. Render by: his authority is lost; good-bye authority.
  - 25. ber gritte Rod, the usual color of a forester's coat.
- 26. Aber follte benu -, perhaps Robert's thought is: follte es benn nicht anders auch geben?
- 19. 3. bas Glenb, misery, poverty; render here by: the poor and needy.

- 5. wenn ich fie noch ins Gesicht loben wollte darum, If I should openly praise her for that.
- 6. **Lands'inent**, a term applied to the German mercenaries in the 15th and 16th centuries; they were noted for their rough, wild manners and language. *Soldier*, trooper.
- 10. Der Erbförster ist schlimmer auf die Armut wie der Teufel, the hereditary forester is a worse enemy to the poor than the devil.
  - 13. ich tu' nicht bergleichen, I appear to take no notice of it.
- 14. duherlich tu' ich noch um eins so barsch, outwardly I act twice as roughly or harshly.
  - 17. wenn ich einmal -, perhaps sc. tot bin, bann forge gut für fie.
- 19. Simmelelement, a curse, cf. note 13, 15. Daß du den Beibern nichts merten läßt, cf. note 18, 5. Note lassen used with the dative of person.

### SCENE 5.

- 20.—1. ich hab' ihm die Leviten gegeigt, a combination of two idioms: einem die Bahrheit geigen and einem die Leviten lesen. Leviticus, the third book of the Bible, contains the rules and ordinances for the priests and Levites. Hence the phrase has come to mean: to lay down the law to a person. Render by: I have read him a lecture.
- 3. die Majestät des Bantossels, the majesty or authority of the wife. Cf. the expression: unter dem Bantossel stehen, to de hen-pecked or under the wise's thumb; unter den Bantossel bringen, to get the upper hand of the husband. Cf. note 18, 12.
- 5. Gin bifiden mehr, ein bifiden weniger, a little more or less makes no difference. She feels that she is already so powerless that a little more tyranny cannot harm her.
- 6. we man sich einmal auf so viel hat einrichten mussen, when one has had to accommodate one's self to so much; has had to put up with so much.
- 7. Unb ba fag' einer. The forester insinuates that his wife would be clever enough to get the upper hand if he gave her a chance.
  - 9. Revaude, borrowed from the French. Often used, as here, by

card-players, signifying the chance to get even which the winner of a previous game must give the loser.

- 12. spielen Rarte. The forester and Stein play a game called Sechsunbsechzig.
- 14. Wenn sie nur hent' nicht etwa wieder auf das Durchsorsten tommen! I hope they won't get onto the subject of clearing the forest again to-day.
- 25. Bewahre = Gott bewahre, (God) forbid; a strong denial. Cf. note 3, 19.
  - 26. wird ganz Fener, becomes excited or enthusiastic.
- 21.—6. der Kerl tut noch so banernstold, the fellow acts as proud as a peasant. Bouernstold here = dummstold, proud and ignorant.
- 8. Jägergänschen, forester's little goose or simpleton. Refers, of course, to Marie. was Rechtes einbilden, to take great pride in, to count it an honor to get. Seine fünfundvierzig, sc. tausend Taler. (Also after achzig two lines below).
- 9. gehn in brei Teile, Wilkens' money would be divided between Marie, Andres and Wilhelm.
  - 13. Bas hilft's? what good does it do?
  - 14. ein Dreher, a slow walts.
  - 16. im Grünen, in the open, on the lawn.
- 17. Ob ich einmal Rarten befomme! Am I ever going to get winning cards!
- 18. So viel haven wir wohl no. 13 Reit? I suppose there is still time for that? The forester's wife addresses this question to Möller in response to his invitation to dance.
- 21. **Taler**, a coin worth a little less than 75 cents, which received its name because it was first coined in St. Joachimsthal in Bohemia. Since the formation of the German Empire the name has been applied to the three-mark piece, the value of which is about 72 cents. Our word dollar comes through the Dutch from **Taler**.

# Scene 6.

- 25. wirft die Rarten bin, throws down his hand.
- 26. Swanzig in Grin. The forester bids twenty on green (spades). If the player holds king and queen of the same suit it counts twenty

points: if of the trump suit, it counts forty. Cf. note 23, 17. The German cards differ from the French which we use in America. The German suits are: Eicheln (acorns) equivalent to clubs, Grün or Laub (foliage) spades, Rot, hearts, and Schellen (bells), diamonds. The spots are as follows: Eicheln, conventionalized acorns, Grün, leaves arranged in parallel rows on either side of a central stem, Rot, heartshaped figures, Schellen, small bells similar to sleigh-bells. In value the cards run: Daus (ace), the face cards: Rönig (king), Ober (queen; as Ober is masculine the figure is naturally a man), Unter (fack); then follow the spot cards, zehn, neun, acht, etc. The Germans also use the French cards and the French terms for the suits. When these cards are used, the terms As (ace), Rönig, Dame and Bube are generally substituted for the names given above.

- 22. 14. als wenn ich -, sc. ihn zuerft genannt hatte.
- 17. Bie gum Grempel jest, ironical.
- 18. Du haft's einmal darauf abgesehn, mich zu ärgern, you take pains to provoke me.
- 20. bir ist's nur ums Aratehlen, tratehlen = trateelen, a word borrowed from the Dutch = streiten. Render by: you make it a point to provoke a quarrel.
  - 21. was ftichft du da gleich, why do you take in the trick immediately.
  - 22. wenn ich mich verwerfe, when I play the wrong card.
  - 23. Bermorfen ift verspielt, playing the wrong card loses the trick.
  - 27. der Schritte gemacht, after walking up and down.
  - 23. 2. Gleich oben hinans, you get angry too easily.
  - 3. Richt nachgegeben! he will not give in!

# SCENE 7.

- 7. Aber nun bacht' ich -, sc. ihr höret auf.
- 8. Roch einmal herum, one more round, or deal.
- 16. Ob wir hier siten oder bort, what difference does it make whether we sit here or there?
  - 17. vierzig in Grün, cf. note, 21, 26.
  - 18. In Gottes Namen, well and good; I'm willing.
- 21. An fiehst bu bod —, sc. daß id recht habe; i. e. that the forester is the one who always mentions the Buchjäger first. Cf. 22, 14.

- 23. Der Ober ift ein Freimann, the queen is the highest card, i. e. the higher cards have been played and therefore nothing can take it.
- 25. 11nd Trumpf. The forester continues to play trumps, taking all the tricks, which adds to Stein's vexation.
  - 24. 3. und wenn ich -, cf. l. 7.
  - 6. anherite Gewalt fich antuend, exerting the greatest self-control.
- 7. bestunde, preterite subjunctive. Bestunde is now the more usual form.
- 11. HER wird burchforstet. Note the difference in intensity between es wird and es würde two lines above; perhaps best rendered by: it shall and it will.
- 20. teinen Cohn. Although Stein tries to keep his temper he will not let the forester insult and defy him in the presence of others.
- 25.—2. Ober Sie find's gewesen, cf. three lines below: Ober Sie sind mein Förster gewesen, or you are no longer my forester, a threat of dismissal.
  - 3. Miter Sistopf, refers to Stein.
  - 8. Recht fo, ironical, that's right.
  - 12. Berr Moller, sc. fommen Gie mit.
  - 13. In empfehle mich allerfeits, good-bye to all of you.
  - 15. Sanz Gehorfamfter, your most humble, or, dutiful servant.

#### SCENE 8.

- 26.—6. Aber ber Gert Stein—, sc. ift both im Born fortgegangen.

  15. Litanet, litany, a long prayer in which a sort of refrain follows each petition. In colloquial German the word has come to mean folderol, or, rigmarol. Here equivalent to: the same old story, i. e. Stein has often made similar threats.
  - 20. tut mir nicht bergleichen, act as if nothing had happened.

# Scene 9.

- 24. Anfanwarten, at your service.
- 27. 5. Dicht' ich boch! ironical, well to be sure I have considered.
- 14. notifizieren, a business term, to notify.
- 28. 4. Drum und so sagt' ich, just what I said.

- 6. daß es dem Gerrn Stein hier nicht absolut ums Sauen ift, that Stein is not absolutely bent on having the trees felled.
- 21. ein Sollag, a portion of a forest that is ready for felling. Render by: forest.
  - 24. vermaledeit, accursed, confounded.
- 29.—4. **Sfittden geben?** to ofter my paw? Used humorously or contemptuously. Render by: shall I meekly obey?
  - 4. Solagt nur an, just fell the trees.
- 5. Ihr werbet iden ling werben. Und in Faultden laden? The idea is, that if the forester consents to fell the trees as ordered, an injury to the forest will result and they will learn by experience that he was right. Do they think that he will then be so pleased at the injury that he will laugh in his sleeve?
- 14. nicht für den Geller mehr, not a penny's worth more. Heller, a coin of small value. As now used in Austria it is worth about one-fifth of a cent.
- 17. Bes Brot ich effe, bes Lieb ich finge, a common German proverb. Bes = weffen: bes = beffen. Why should a man quarrel with his bread and butter? Literally: I sing the praises of him whose, etc.
- 24. Gr will ... ber herr Better, these two sentences are addressed to Wilkens.
  - 25. Gr wird fid; Gr refers to the forester, as also in the next sentence.
- 26. Auf den Herrn Better gibt er noch das meiste, he has the highest regard for you, Uncle; he may listen to you, Uncle, if to anyone.
- 30. 13. Um nichts und wieder nichts, for nothing at all, without good reason.
- 17. Runder tann ich's nicht zusammen bringen, I can't make it plainer.
- 31.—3. daß du beim Unrecht betteln gehst, i. e. by asking favors of the one who is in the wrong.
  - 16. was fein Bater -, perhaps sc. für Unrecht begeht.
- 17. Daß du nicht etwa —, cf. note, 18, 5. Don't do anything; don't begin any trouble.
- 26. Stitchick Reife, (I wish you a) safe journey. Generally used only when a person is setting out on a trip. Here equivalent to a scornful good-bye, bon voyage.

#### SCENE 10.

- 32.—5. Gr refers to the forester, ke. The sentence is addressed to Andres.
  - 10. mödsten, the subjunctive softens the command.
- 13. BBas suchen Sie bei mir? this question and the next indicate that the forester considers the engagement broken.
  - 24. Und ein andrer -, sc. wollte ihr bie Ehre rauben.
  - 25. hier bin ich fislig, that is a tender point with me.
- 33.— 1. Die Marie hat einen Ruf zu verlieren, i. e. she might lose her good reputation if she married the son of the man who had dismissed her father without cause.
  - 10. und will teine Schurte fein, i. e. he will keep his word to Marie.
  - 12. Soll's heißen? shall it be said?
  - 14. daß es heißen foll von ihr. W. O.
- 34.—1. Und daß bu mir nicht etwa —, Don't do anything foolish (such as siding with Robert).
  - 12. ber und -, sc. trennt.
- 24. mudft mir nicht, in the Thuringian dialect mucken = to contradict, or, sulk (Hertel, Thüringer Bortschatz, 1895).
- 27. Ob bu Barition leisten wirst! Will you obey! Cf. the more usual verb form parieren, to obey.
- 35. 23. Blitjuuge, devil of a boy, or, "smart Alec"; used half in vexation and half in admiration.
  - 25. Gelbichnabel, green-horn.

ş

- 27. In den Bald mit dir. The forester refuses to accept his dismissal and continues to give orders regarding his forest. The carrying out of these orders and the result play an important part in the development of the plot.—bem Beiler auf die Hande sehn, keep an eye on Weiler.
  - 36.— 1. herans genommen, past participle used for the imperative.
  - 3. Rein Mud, not a word. Cf. note, 34, 24.

### ACT II. SCENE 1.

37. - 2. Bermunschter alter Gigenfinn, refers to the forester's obstinacy.

- 3. fäffen, note effect of the subjunctive.
- 4. Redit mag er iden haben. If Stein admits that the forester may be in the *right*, the audience must judge more leniently regarding the latter's course of action.
  - 8. 3ch will auch -, sc. hingehen und die Sache wieder gut machen.
  - 11. Alter Sprudeltopf, old hot-head; spitfire.
- 14. **Slamage**, disgrace. The word is a humorous imitation of the French words ending in -age and appeared first in the student slang of the last half of the eighteenth century. The word is not found in French.
  - 16. Aber er hat vielleicht schon -, sc. nachgegeben.

### SCENE 2.

- 38.—3. Darau fehlt's, (only) that was lacking, that's the last straw.
- 16. er hat surrent. Cf. 37, 4. Stein will not admit to anyone but himself that the forester is right.
  - 39. 10. bie Rarbe hier, cf. 5, 25 and 8, 26.

# SCENE 3.

- 40.—14. mich ... nicht aus dem Harnisch heranstsmmen zu lassen, not to let me get over my exasperation, or, anger. The phrase is based on the more familiar idiom: in den Harnisch bringen, to provoke, or, to exasperate a person.
- 19. Sie treffen mich ba -, sc. in großer Berlegenheit, you find me -- in an embarrassing situation.
  - 41.—1. bas Ende, i. e. a reconciliation.
- 5. mit bem jungen herrn, the breaking off of Robert's engagement to Marie complicates matters.

# SCENE 4.

- 42. 2. Sind Sie gang des Teufels? Predicate genitive. Are you completely mad?
- 5. so hätten Sie's anders verstehen müssen, Möller should have understood that it was not Stein's serious intention to discharge the forester.

- 7. ber tausend mal mehr wert ift —, sc. als der Buchjäger.
- 8. Sie haben's richtig verstanden. Möller understood clearly enough what Stein meant, but carried out the order literally so as to prevent the marriage, of which he did not approve.
- 15. Ich habe ber Würde von Stein und Sohn nichts vergeben, I have guarded the honor of Stein & Son.
- 21. Ich hab' einmal den Herrn geltend gemacht, I have for once asserted my authority as master, ox, I have vindicated my right as master.
- 23. Ich hab' einmal die verwünschte Bahl gestellt, I have given him the alternative, confound it (sc. and cannot change it now).
  - 24. 36 fann boch nicht -, sc. zurüdtreten.
  - 28. fein refers to raiches Wort four lines above.
  - 43. II. gu Preuge frieden, give in.
- 17. feinen bisherigen Gehalt, das Gehalt is more common for salary than der Gehalt.
  - 20. bamit, i.e. the temporary dismissal.

# Scene 5.

- 44.—3. mit ber Löhlein = Fräulein Löhlein. Cf. 21, 10. Stein was correct in concluding that Möller was trying to prevent the marriage of Robert and Marie.
- 5. wenn er allemal ber erfte war, sc. ber bie Hand zur Berföhnung bot. Cf. 6, 15.
- 6. will feine Rafe gern einsteden, will gladly accept his rebuke, or pocket his reprimand.
- 8. Gin Glud, daß die burch die Zimmer gingen, and thus did not meet the Buchjäger who came in the front door.
- 17. '8 ift cinmal Mobe is, the Buchjäger knows that he will not remain forester long, but he wishes to thank Stein because it is the custom.
- 20. Bas geht Euch der Zustand an? Is my condition any of your business?
- 25. Ihr wollt einmal auf keinen grünen Zweig kommen, you do not wish to succeed (to get on your feet).
  - 45.— 2. Ihr gebt ihm auch gleich —, sc. Anlaß.

- 5. Wenn Ihr nicht . . . ber Löhlein wegen, sc. fo hattet Ihr mich nicht jum Förfter gemacht.
- 7. vermöllertet, a word coined by the author from Möller. Ruled by Möller or "Möllered" to death.—vergönnertet, a word coined in the same way from Gönner (patron); patronized to death.—Basta, from the Italian, enough.
  - 11. honneter Rerl anftändiger Rerl, a respectable fellow.
- 12. Inrbitationsförster, the Buchjäger's drunken mistake for Turbationsförster. Turbation, from Latin, alarm, annoyance. Petrie (Sanbbuch ber Fremdwörter), defines Turbator as Auswiegler (agitator, provoker). Cf. turbieren, to annoy or disturb a person. The compound is best rendered by spite-forester.
- 14. an Illrids Andres, what happened is described in act II, scene 10. The expression is colloquial for Andres Ulrich.
  - 22. von wegen geftern, cf. 6, 25.
  - 28. Reit genug, soon enough.
  - 46. 3. das ift mein Gichtbruch, that is my gout, or infirmity.

### Scene 6.

- 17. wenn der nicht auf die Rase fällt, if he (the Buchjäger whom he has just seen, cf. 47, 18) does not come to grief. Aber wer ist's benn nun eigentlich? cf. 47, 25.
  - 18. Ob, I wonder if.
  - 25. and dem Lutdorfer. Cf. 15, 3 and note. Note W. O.
- 47.— 1. Will bid finstiteren, I will teach you to be proud. Weiler refers to the Buchjäger whose arrogance has angered him.
- 3. dann ist Lieb' und Frennbschaft heibi, then it is all over with love and friendship. Cf. note 18, 22.
- 6. Mit allen vier Beinen, Weiler may really have seen a stag near the boundary of the field. While he is speaking his mind is on the Buchjäger.
- 10. Läufte = Läufe, hunter's term for the legs of four-footed game, especially of deer.
  - 11. afet, also hunter's term, grazes or browses.
  - 16. da wird er nicht fertig, he never ceases talking.
  - 21. ein feche Rummel mehr getrunten als gewöhnlich, he has drunk

six more glasses of kümmel than usual. Kümmel is a sweet, colorless cordial flavored with caraway.

26. Der = ber Buchjäger.

48.— 5. Wer ben längsten Atem hat, he who has the longest purse.

### SCENE 7.

- 9. Ginen guten Tag herein, the use of herein in this connection is colloquial, to all of you.
  - 12. Gleich oben hinaus, don't get so excited; cf. note 23, 2.
  - 17. ber tonfuse Hanns ba, refers to Weiler.
- 49. 1. der hat ja seinen Ramen vergessen, popular expression, he does not hear.

### Scene 8.

- 16. Sie nehmen's deshalb um nichts unfreundlicher auf, you will accept it none the less kindly.
- 50.—5. sein Bewenden dabei haben müßte, things must now remain as they are.
- 28. Wofit. The forester means: why should I continue to draw my salary? cf. 51, 5.
- 52.—4. hinter ber Rirchhofsmaner, the place where the suicides are buried.
- 18. In feinem Recht. Wilkens uses the word Recht in two senses: one's rights and law.

#### SCENE 10.

- 54. 24. bie Rothstafche, a large bottle covered with wickerwork; flask, demijohn.
- 25. der Ulrich hat schöne Wirtschaft gemacht, Ulrich has made a fine mess of it.
  - 55. 13. Sat, sc. er referring to Andres.
  - 25. forft wollt' ich's ihn, i.e. or I would shoot him.

56. - 6. getan, W. O.

10. zuckt mich da auf einmal wieder der alte Fluß im Arm, my old rheumatism again suddenly pains me in the arm. — die Müden spielen so tief, the gnats fly so low, a sign of an approaching storm, as is

also the preceding statement. The forester suddenly changes the subject to relieve his feelings.

- 12. ber hat bich -, sc. gefchlagen.
- 21. Aufgepant and augerufen, past participles used for the imperative. Attention! Challenge (him)!
  - 57. 3. gebrannt, as above, shoot!
  - 11. aber aus Borficht, just to be on the safe side.
  - 12. mir, ethical dative
- 18. Die doppelläufige mit dem gelben Riemen. Special attention is called to this double-barrelled rifle with the yellow sling, as it plays an important part in act III. For the same reason Andres' neckerchief is here mentioned.
  - 23. auf den Arger, after so much vexation.
- 58.—5. Bas vor bem Gergen recht ift etc. On this assumption the forester bases his further action which leads to his ruin.
  - 13. Prattitenmacher, intriguer, plotter.
- 15. Bas brüber ift, bas ift vom Abel. Cf. Matt. v, 37, Eure Rebe aber fei : 3a, ja ; nein, nein ; was barüber ift, bas ift vom Übel.
  - 18. füufnudsechzigsten, i.e. sixty-fifth year.
- 27. ber ift mein Freund gewesen für immer, he shall never again be my friend. Cf. note 25, 2.

# ACT III. SCENE 1.

- 60.—8. ins herzogliche (I wish to go) into the ducal territory or district.
- 8. Da geht's luftig 3n, there's a merry time there, or, they are "raising Cain" over there. Frei refers to the wild times of the revolution of 1848. Cf. note 62, 10.
  - 10. Bohl belomm's, may it do you good! Good health to you!
  - 11. eine ichne Gesellichaft, referring to Lindenschmied and Frei.
- 13. Sociofen. The mention of this blast-furnace is the only clue to the business of Stein & Son.
  - 14. ben Abend heute Abend.
  - 15. Auf gludliches Buftandebringen, here's to a successful consummation of.

- 17. was shen und was unten ift, another reference to the revolution when the very gradations of society seemed about to be changed.
- 61.—2. Sunds fort, as strong an epithet as could be used. Render by: rascal.
  - 4. der Erbförster fadelt nicht, the forester does not hesitate.
- 6. Oho! Lindenschmied laughs because he intends to kill the Buchjäger himself. Cf. 65, 21.
  - 8. bem Budjäger feine Bartei. Cf. note 6, 16.
- 16. bie am grunen Lifth, those who sit at the green-covered table, i. e. the official table in the court-room, which is covered with green cloth. Render by: judges, government officials.
  - 20. Der Erbförfter foll leben! Long life to the hereditary forester!
  - 23. Sier, Serr Birt, hands the landlord a coin.
  - 26. Sie besommen -, the landlord is about to hand out the change.
- 27. In behalt' es gut auf morgen, let it go till to-morrow. Gut behalten = to have a balance in one's favor. In this meaning the phrase is used by Frei in his first speech in the next scene.

#### SCENE 2.

- 62.—10. Bird amgewerfen ber, ber grane Zifch. Cf. note 61, 16. Frei in this scene and in the third gives his ideas regarding the aims of the revolution of 1848. His speeches show what perverted ideas the ignorant peasants had of this revolution and how they misunderstood its purpose. Frei's complaint that game was not made expressly for the nobility is especially appropriate here. The strict laws of the game preserve were irksome to the peasants, and one of the chief objects of the revolution was to do away with this, as with all other special privileges.
  - 24. Blätter, newspapers.
- 25. wenn der Erbförster den Buchjäger vornimmt, if the forester gets after the Buchjäger (pantomime of shooting).
- 63.—8. Trutt tein Sahn banach, nobody cares about it.—Ber jett is was ansanweten hat. Ausweten = to grind away, or (figurative) to avenge. Whoever has anything to get even for now (can do so without fear of punishment).

### SCENE 3.

- 17. Daß fich niemand da vergreift, take care not to meddle with it. Cf. note 18, 5.
  - 19. da herum, in his breast, cf. 68, 2.
- 24. schlägt sein Glas auf den Tisch auf, a signal for another glass of beer.
  - 26. muß Er fcaffen, you must work.
- 64. 12. das haben uns die alten Weiber weis gemacht, the old women have humbugged us about that, have made us believe that.
- 14. Das Bolt ift ehrlich an und für sich, the common people are naturally honest (just because they are common people).
- 18. Und von wegen mit dem da brüben? Refers to the Buchjäger over in the heimlichen Grund.
- 22. Dem Bolt haben fie von himmel und hölle weis gemacht, they have made the common people believe in heaven and hell.
  - 25. eingetrichtert, poured in with a funnel; beaten into one's head.
- 65.—10. Die an der Rechten werden noch frumm. This expression is a threat that Lindenschmied will crook his fingers around the trigger of a gun.
- II. Fins. Note the play on the word. Frei inquires whether ein Fins (rheumatism) is the cause of Lindenschmied's stiff hand; the latter replies: einen bleiernen (Fins), meaning that while poaching he had been shot in the hand by the Buchjäger.
- 17. Beil ich Taler schling aus dem Strahlauer Hern stehen, because I coined money out of the Strahlau gentleman's deer, i. e. he sold the deer he poached. This explanation applies also to ungemingtes Geld (uncoined money) in the next line. Note W. O.
- 66.—8. Sier; gebt heraus. Frei hands the landlord a coin and says: give me the change.
- Da find brei, vier —, small coins of some denomination such as pfennigs or groschens.
  - 12. Belde Reit, dialectal for: wie viel Uhr ift es?
  - 13. Achte burch, after eight.

#### SCENE 4.

- 22. **Unter Reben.** Lindenschmied had gone out talking in such a way as to alarm the landlord. Render by: talking suspiciously.
  - 67. 3. wenn ich nichts tu' —, sc. fo bin ich verantwortlich.
  - 21. erft noch, just a moment ago.
  - 23. nicht angerührt, sc. ich habe fie.
- 24. Sie lagen und ich zählte just, you lay asleep and I was counting (my money) just then.
  - 68. I. Laft er nur, don't worry about that.

### SCENE 5.

- 24. das Sirságemeih oben am First, stag-antlers are the most common ornament for the gable of a forester's house.
  - 69. 7. bei ber Mamfell, with the young lady, i. e. Marie.

#### SCENE 6.

- 70.—5. hinge, used colloquially for the transitive verb hängte. The two verbs hangen (strong) and hängen (weak) are hopelessly confounded in the language of the people. Note the subjunctives, hätte, täme, nähme, etc., used because this is a dream and not a reality.
  - 71.—8. Gr hat mir's gebroht, cf. 55, 25.
  - 15. nur erft = eben erft, a little while ago.
  - 25. Gin Bort für taufend ein für allemal, once for all, in short.
  - 27. Bas wird das noch werden, what will be the outcome of this!

# SCENE 7.

- 72. 9. hier gilt's das Anherfte, extreme measures are necessary here.
- 73.— 1. Das Fieber über dich, may the fever catch you; devil take you.
  - 13. es geht um Tod und Leben, it is a matter of life and death.

#### Scene 8.

24. ob ber Junge —, sc. etwa mit bem Andres zusammengeraten ift. Ob, I wonder whether.

- 74. 7. Raftellans Rathrine, Kathrine, daughter of Stein's steward.
- 75.—10. Ich tam eben nicht zum besten bei ihm an mit Ihrem Anerbieten, ke did not receive your offer very kindly.
  - 20. wie einen Solzdieb behandelt, cf. 55, 14.
- 28. Canaille, pronounced as in French from which it is borrowed; scoundrel, blackguard.
- 76. 17. bie Beffion, a law term for the conveyance of property or lands. I'll make the transfer (of Düsterwald) this minute.
- 77.—3. Sommisberger, one of the most famous Rhine wines, named from the locality in which it is produced, a village and hill in the neighborhood of Wiesbaden.

### SCENE Q.

- 17. außer mir, beside myself.
- 78.—7. Lütticher. Lüttich = Liege. Here Lütticher = a gun made in Liege which is still famous for the manufacture of fine rifles.
- 8. zusammenrusen and sid bewassnen, infinitives used as imperatives.
  - 9. beim ersten Lautensteg, cf. 16, 17; 100, 2.
- 17. Und ich —, sc. eile dem Robert zu Gilfe. Bahrend —, sc. Möller in die Stadt reitet.

### ACT IV. SCENE 1.

- 79.—4. ba beist bie Mans nicht ben Jaben ab, colloquial = baran ist nichts zu ändern, that is settled. This expression may be a reference to the fable of the "Lion and the Mouse" in which the latter frees the former from his bonds by gnawing the separate strands.
- 17. ben er fich hat zu schulden tommen laffen, of which he has been guilty. Note W. O.
- 80.—1. Rach dem Trumpf, den er darauf gesets hat? After he has capped the climax (by the way he has treated me). Cf. 58, 27.
  - 3. Sie, you. Cf. note 3, 18.
  - 5. gab mir die Sand darauf, I promised myself.
- 21. ich bin ein Schurle meines Namens, I shall be a disgrace to my name; may my name be dishonored.

22. dem Billens fein Bort wiegt fein Pfund, Wilkens' word is as good as his bond.

### SCENE 2.

- 81. 13. heute Nacht, generally = to-night, but here = last night.
- 82. II. laf bir nichts merlen, act as though nothing had happened.

# SCENE 3.

- 83. 13. wer, the antecedent ben is implied.
- 15. wenn du auf beinem Ropf bestehst, if you remain obdurate.
- 28. du tonnteft -, perhaps sc. bei une Buflucht finden.
- 84.—8. was bas andere uns zuwider tut, everything in which one offends the other, our mutual shortcomings.
  - 26. Wenn's bem Stein nachging, if Stein had his way.
- 85.—1. hab' das Meine zugesett dabei, I have sacrificed my own money moreover.
- 5. wenn's zu weiter nichts ba war', if it existed for nothing else than.
- 7. Wir follen zwei fein = uns trennen. Rach fünfundzwanzig Jahren, cf. 89, 13.

### SCENE 4.

- 86. 1. bis wenn = bis wann.
- 87.-6. so hold's ber und jener, the devil takes it; it will go to the devil, to ruin.
  - II. um nichts und wieder nichts, without the slightest reason.
- 16. So muß einer ein Schelm sein, wenn's was gelten soll vor Gericht? One must then be a rascal to have any standing before the law?
  - 24. Bie, colloquial for als.
- 27. mir nichts, dir nichts, without ceremony, without asking permission.
- 88.—10. Wenn er fo ruhig wird —, sc. dann wird die Sache schlimm.
- 16. es tut bir fein gut, dialectal, it does you no good, i.e. it hurts you.

- 25. Wenn du dir noch einen andern Gedanten fastest, if you would only change your mind.
  - 89. 27. Born, dialectal for Brunnen.

### SCENE 5.

- 90. 5. Wenn bu faheft, how would it be for you to see, i.e. won't you see.
  - 18. Bas dir querft in die Auge fällt, whatever strikes your eye first.
  - 25. "Um Shade . . . tun," Leviticus xxiv, 20.
  - 91. 17. , Wie er . . . Gott," Lev. xxiv, 21, 22.
- 92.—2. Unter ben Toren, im Freien, beneath the gates in the open air. The word gate is often used in the Bible to indicate the place of public assembly where justice was administered. Cf. Deuteronomy xvi, 18 etc. Cf. Wilhelm Tell, v. 1237:

Benn Bluticult tam, so rief man ihn herein, . Und unter offnem himmel, schlicht und flar, Sprach er das Recht und ohne Furcht ber Menschen.

- 6. Mit ihren heimlichen Rarten, with their secret documents. In the middle ages documents of special privilege were called Rarten. Cf. Magna Charta.
- 7. verabert und verwennt, words coined by the author: "iffed" and "butted," filled up with "ifs and buts."
- 15. Adfeltraget, hypocrite, time-server; one who carries on both shoulders.
  - 93.—1. Fürchten tust bu dich nicht, colloquial, you are not afraid.
- 8. ein Engel, cf. note 17, 5. Wenn ich die Marie nicht fenn' —, cf. 33, 21.
  - 12. bein Traum, cf. 81, 15.
  - 95. 12. Er wird's, nicht = er wird es tun, nicht mahr?
- 15. laft dir nichts merten, cf. note 82, 11. Don't let him notice anything.
- 22. 3th hab' einen Gang, the forester's first direct allusion to suicide, although he has perhaps hinted at it in a general way previously; cf. 52, 4. Cf. 96, 5.
  - 96. 18. Gelbichnabel, cf. note 35, 25.
  - 97. 17. ein Tifchchen bed' bich, ein Golbefelein schlag' ans.

These two magic sources of wealth are found in Grimm's Märchen (No. 36), Tischen bed' bich, Golbesel, und Knüppel im Suc. The table, at the words Tischen bed' bich, covers itself with sumptuous viands, and the donkey, at the command Bricksbrit, pours out golden ducats.

#### SCENE 6.

- 98.—3. macht sich mit den Jagdzeug zu tun, busies himself with the hunting-equipment.
  - 19. Mir tann's gleichviel fein, it's all the same to me.
- 99. 4. Wenn Ener Andres zu Sanfe war' —, sc. fo könnte ich glauben, daß ich mich getäuscht hatte. Cf. 200, 27.
- 22. Mir ist's and nicht, wie lange stehen, I do not feel like standing up any longer. He is trembling so at what he has seen.
  - 26. 3um Feierabend, after the day's work.
  - 100. 2. Euch, ethical dative. Same construction 5 lines below.
- 5. absolvieren, generally to finish, to complete (one's studies etc.). (Hertel, Thüringer Sprachichat, 1895), absolvieren = observieren, besobachten, mahrnehmen. Render by to get at the bottom of, to solve.
  - 6. madift bid, Weiler refers to himself.
- 10. daß fie auf Tod und Leben hintereinander waren, that they were in a deadly quarrel.
- 19. Dem and bem Felsen seiner pfiff, the bullet fired by the man on the rock whistled.
  - 22. wittern, hunting term; to scent.
  - 101. 9. ba, here, i.e. at the forester's.
  - 14. spettatelt, popular expression, rages, makes such a racket.
  - 15. hantiert, busies itself, tosses, plays.
- 27. Sab' hener noch nicht zur Ader gelassen, I have not yet been bled this year. This was formerly a popular method of getting rid of the impurities in the body.
- 102. 1. So find fie boch richtig gusammen geraten, thus they have really come together.

# SCENE 7.

- 103. 8. Er macht die Laden herum, he is closing the shutters.
- 15. Rramers Lore, colloquial, Nora Kramer.
- 24. Bas haft bu noch branfien? Wilhelm considers this question addressed to him and answers: im Garten. Cf. 89, 26.
  - 104. 4. 280 die herumftehen muß, where can it be?
  - 105. 3. "Belder . . . der foll —," Lev. xxiv, 16.
  - 18. "Wer irgend . . . der foll fterben," Lev. xxiv, 17-21.
  - 22. "Es foll . . . ener Gott," Lev. xxiv, 22.
  - 28. Noch Zeit genng, i.e. to shoot Robert.
- 106.—8. ben Oirio, cf. 46, 24. Although the forester's wife thus seeks a pretext for her husband's going out into the forest so late, she suspects the real cause.
- 28. Aug' um Auge Bahu um Bahu, an expression frequently used in the Bible. Cf. Ex. xxi, 24; Lev. xxiv, 20 (which Wilhelm has just read); Deut. xix, 21; Matt. v, 38.

### ACT V. SCENE 1.

- 108. 8. Roch immer nicht, not here yet, i.e. Marie has not yet returned.
  - 16. augelehnten, closed but not fastened.

### SCENE 2.

109.—14. Das wär' mir auch mein Jägerjunge, ironical, he would be a fine forester's boy.

### SCENE 4.

- 111.—13. Die Zunge klebt mir an, my tongue cleaves to the roof of my mouth.
- 112. 5. Stegt mir's im Ginu, her next speech explains what has been running in her mind.
  - 19. Grund = heimlicher Grund.
  - 24. umgebr = umgebracht.
- 25. 23as weist bu? The forester by this question betrays himself in his sudden suspicion that his wife knows what he has done.

- 113.—17. war' alles body nur —, sc. ein Traum. Cf. 113, 10 and 114, 18. This passage shows that the forester is not sure whether he has killed anyone or not.
- 25. "So gewiß ich selig werben will," as I hope for happiness in Heaven.
- 114.—9. gerichtet; richten, to judge, sometimes, as here, has the double meaning: to judge and also to execute judgment. Cf. seven lines below.
- 115.—17. alle Rreatur, a generic singular. Render by: all creatures.

### SCENE 5.

- 23. auf ciumal in Busammenhang, suddenly in connection, i.e. the forester suddenly grasps the situation and answers connectedly.
- 25. nicht den Gedaufen mehr als mein Recht, cf. 114, 12. Robert's life was thus forseited to him, but not Stein's.

### Scene 6.

- 117.—12. Herr Gott, bid loben wir! This is the first line of Martin Luther's rendering of the Te Deum Laudamus of St. Ambrosius, which was written in the fourth century.
- 118.—4. Bas foll bas? What does this mean? what do you mean?
  - 15. Der Bafter fällt ibm in ben Arm, the pastor seizes his arm.
  - 119. I. Rur jest = jest eben, just now, a moment ago.
- 12. se atmet se einem weg von der Brust, her breathing relieves one's keart (of a world of care).

### Scene 7.

- 120. 6. Doch einer! at least one of my children is here.
- 9. Laf mich, bu -, sc. Mörber.
- 12. Rabe, raven, the bird of ill-omen.
- 21. ich hatte mein Rind -, sc. erichoffen.
- 121. 8. graffiert, rages.
- 19. mir die Angen zuhalten, put her hands over my eyes.

#### SCENE 8.

- 122.—8. Daß der Mörder mich getroffen hätte! Would that the murderer had shot (hit) me!
  - 10. Nur 3u, go on.
- 21. laft mich nur meines Baters fein, let me belong only to my father.
  - 123. 1. Das war ihr Traum, cf. 81, 15.
- 16. Unschulb und Berbrechen stehn an den Enden des Menschlichen, innocence and crime are at the opposite extremes of human nature, or, existence; i. e. crime and innocence are diametrically opposed.
  - 20. **2868** = warum.
- 26. Flieb nach America, as so many Germans did during the revolution of 1848.
- 124.—4. und fingt von dem alten Mordferl, cf. Schiller's Kabale und Liebe, V, x (Miller's last speech), "Ich seize die Geschichte beines Grams auf die Laute, singe bann ein Lieb von der Tochter, die, ihren Bater zu ehren, ihr Herz zerriß wir betteln mit der Ballade von Türe zu Türe, und das Almosen wird köstlich schmeden von den Händen der Beinenden."
  - 8. mir, ethical dative.
- 14. Das war' ein herz, etc. A heart which heard this tale and did not give you, with chattering teeth, its last penny would be like (as hard as) that of the old murderer who shot her.
- 125.—6. geht ein Streifen aus bem Mund, as in old pictures in which a scroll with a sentiment inscribed on it proceeds out of the mouth.
- 7. ben Gott gezeichnet hat, an allusion to Gen. iv, 15, "Und ber herr machte ein Zeichen an Rain."
  - 9. ber's erichlug, antecedent omitted, sc. berjenige.
- 20. "Gott will nicht... und lebe." The pastor quotes this verse inaccurately. It may be from Ezekiel xviii, 23, or xxxiii, 11.
- 126.—7. ith geth' in bie Gerichte, as Karl Moor in Schiller's Mäuber does. In the stage manuscript, printed in 1850, the play ends with the forester's delivering himself up to justice, but when printed the second time in the collection of Ludwig's dramatic works (1853),

the conclusion had been changed to its present form, For comment on this change cf. introduction.

- 11. ben Lentner, the name of some criminal who had been put in the penitentiary.
- 17. sie nehmen's genan damit, bitterly, they are very careful about details.



### Modern German Texts

- Baumbach: Der Schwiegersohn. Edited by Otto Heller of Washington University, St. Louis. Vocabulary and Exercises. 40 cents.
- Sommermarchen. Edited by E. S. MEYER of Western Reserve University. Vocabulary. 35 cents.
- Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts. Edited by GEORGE M. Howe of Colorado College. Vocabulary. 40 cents.
- Freytag: Die Journalisten. Edited by CALVIN THOMAS of Columbia University. 30 cents.
- Karl der Grosse. Nebst zwei anderen Bildern aus dem Mittelalter. Edited by A. B. NICHOLS of Simmons College. 75 cents.
- Fulda: Der Talisman. Edited by E. S. MEYER of Western Reserve University. 40 cents.
- Unter vier Augen, and Benedix: Der Prozess. Edited by Wm. A. Hervey of Columbia. Vocabulary. 35 cents.
- Gerstäcker: Germelshausen. Edited by L. A. McLouth of New York University. Vocabulary and Exercises. 35 cents.
- Irrfahrten. New Edition. Edited by Marian P. Whitney of Vassar College. Vocabulary and Exercises. 40 cents.
- Grillparzer: Die Ahnfrau. Edited by F. W. J. HEUSER of Columbia University and G. H. DANTON of Leland Stanford Jr. University. Vocabulary. 80 cents.
- Heyse: Die Blinden. Edited by W. H. CARRUTH and E. F. ENGEL of the University of Kansas. Vocabulary and Exercises. 40 cents.
- Das Mädchen von Treppi. Edited by C. F. BRUSIE. Vocabulary. 35 cents.
- L'Arrabbiata. Edited by MARY A. FROST, late of the German Department of Smith College. Vocabulary. 35 cents.
- Hillern: Höher als die Kirche. Edited by MILLS WHITTLESEY. Vocabulary. 35 cents.
- Hoffmann: Das Fräulein von Scuderi. Edited by Gustav
- GRUENER of Yale University. 35 cents.

   Meister Martin der Küfner. Edited by R. H. FIFE of Weslevan University, Ct. 40 cents.
- Keller's Legenden. Edited by MARGARETHE MÜLLER and CARLA WENCKEBACH of Wellesley College. Vocabulary 35 cents.

### Modern German Texts (Continued)

- Leander: Träumereien. Edited by IDELLE B. WATSON. Vocabulary and Exercises. 40 cents.
- Meissner: Aus Deutschen Landen. Von M. MEISSNER. With
- vocabulary by Josepha Schrakamp. 45 cents.

   Aus meiner Welt. Von M. Meissner. Edited by Carla WENCKEBACH. Vocabulary. 40 cents.
- Meyer: Der Heilige. Edited by C. E. Eggert of the University of Michigan. 80 cents.
- Moser: Der Bibliothekar. New Edition. Edited by H. A. FARR of Yale University. Vocabulary. 40 cents.
- Riehl: Burg Neideck. Edited by ARTHUR H. PALMER of Yale
- University. Vocabulary. 35 cents.

  Der Fluch der Schönheit. Edited by Francis L. Kendall. Vocabulary by Geo. A. D. Beck. 35 cents.
- Saar: Die Steinklopfer. Edited by Chas. H. Handschin of Miami University and E. C. ROEDDER of the University of Wisconsin. Vocabulary. 35 cents.
- Scheffel: Der Trompeter von Säkkingen. Edited by MARY A. FROST. New Edition, prepared by CARL OSTHAUS of Indiana University. 80 cents.
- Ekkehard. An Unabridged Edition. Edited by W. H. CARRUTH of the University of Kansas. \$1.25.
- Storm: Immensee. Edited by ARTHUR W. BURNETT. Vocabulary and Exercises. 25 cents.
- Sudermann's Frau Sorge. Edited by GUSTAV GRUENER of Yale University. 80 cents.
- Teja. Edited by HERBERT C. SANBORN, Bancroft School, Worcester, Mass. Vocabulary. 35 cents.
- Wilbrandt: Jugendliebe. Edited by Theodore Henckels of Middlebury College. Vocabulary. 35 cents.
- Wildenbruch: Das edle Blut. Edited by A. K. HARDY of Dartmouth College. Vocabulary and Exercises. 35 cents.
- Wilhelmi: Einer muss heiraten, and Benedix: Eigensinn. New Edition. Edited by WILLIAM A. HERVEY of Columbia University. Vocabulary. 35 cents.

### German Grammars and Readers

- Bierwirth's Beginning German. By Prof. H. C. BIERWIRTH of Harvard University. 90 cents.
- --- Elements of German. By H. C. BIERWIRTH. \$1.25.
- Howe's First German Book. By Prof. George M. Howe of Colorado College. 90 cents.
- Otis's Elementary German Grammar. Eighth edition, thoroly revised and provided with new exercises, by Prof. W. H. CARRUTH of the University of Kansas. 90 cents.
- Spanhoofd's Das Wesentliche der deutschen Grammatik. By A. W. Spanhoofd, Director of German in the Washington (D. C.) High Schools. 75 cents.
- Thomas's Practical German Grammar. By Prof. CALVIN THOMAS of Columbia University. \$1'5. Supplementary or Alternative Exercises. By W.M. A. HERVEY. 25 cents.
- Vos's Essentials of German. (New Edition.) By Prof. B. J. Vos of Indiana University. 90 cents.
- Whitney's Compendious German Grammar. By WILLIAM D. WHITNEY. Revised. \$1.30. Supplementary or Alternative Exercises. By Prof. ROBERT N. CORWIN of Yale University. 25 cents.
- Brief German Grammar. By WILLIAM D. WHITNEY, Revised and Enlarged. 75 cents.
- —— Introductory German Reader. By WILLIAM D. WHITNEY and MARIAN P. WHITNEY. \$1.00.
- Bronson's German Prose and Poetry. Edited by T. B. Bronson of the Lawrenceville School. \$1.25. Part I, with vocabulary, \$1.00; Part II, with vocabulary, 75 cents.
- Harris's German Reader. By Prot. CHARLES HARRIS of Adelbert College. \$1.00.
- Schrakamp's Das deutsche Buch für Anfänger. Von Josepha Schrakamp. Revised. 75 cents.
- Thomas and Hervey's German Reader and Theme-book. By Professors CALVIN THOMAS and WM. A. HERVEY of Columbia University. \$1.00.
- Tuckerman's Am Anfang. By JULIUS TUCKERMAN of the Cen-'val High School, Springfield, Mass. 50 cents.
- HENRY HOLT AND CO. 34 West 33d Street new York

### German Classical Texts

Goethe: Dichtung und Wahrheit. Selections. Edited by H. C. G. von JAGEMANN of Harvard. 80 cents. - Egmont. Edited by R. W. DEERING of Western Reserve University. 70 cents. - Faust. ERSTER TEIL. Edited by JULIUS GOEBEL of the University of Illinois. \$1.12. - Götz von Berlichingen. Edited by FRANK P. GOODRICH of Williams College. 70 cents. --- Hermann und Dorothea. Edited by CALVIN THOMAS of Columbia University. Vocabulary. 40 cents. --- Inhigenie auf Tauris. Edited by MAX WINKLER of the University of Michigan. 70 cents. ---- Poems. Edited by Julius Goebel of the University of Illinois. 80 cents. Lessing: Minna von Barnhelm. Edited by A. B. Nichols of Simmons College. 60 cents. With vocabulary, 75 cents. --- Nathan der Weise. Edited by H. C. G. Brandt of Hamilton College. 70 cents. Schiller: Der Neffe als Onkel. Edited by F. B. Sturm of the University of Iowa. Vocabulary. 35 cents. - Die Braut von Messina. Edited by ARTHUR H. PALMEL of Yale University and JAY G. ELDRIDGE of the University of Idaho. 70 cents. — Die Jungfrau von Orleans. Edited by A. B. NICHOLS of Simmons College. 60 cents. With vocabulary, 75 cents. - Geschichte des dreissigjährigen Kriegs. Drittes Buch. Edited by A. H. PALMER of Yale. Vocabulary. 45 cents. - History of the Thirty Years' War. Selections. Edited by A. H. PALMER of Yale. 80 cents. Maria Stuart. Edited by EDWARD S. JOYNES of South Carolina College. 60 cents. With vocabulary, 75 cents.

- Minor Poems. Edited by John S. Nollen. 80 cents.

HENRY HOLT AND CO.

60 cents. With vocabulary, 75 cents.

---- Wilhelm Tell.

Edited by ARTHUR H. PALMER of Yale

## German Composition and Conversation

- Bronson's Colloquial German. With a summary c. grammar. By T. B. Bronson of the Lawrenceville School. 75 cents.
- Cutting's Anleitung zu deutschen Aufsätzen und Stilübungen.

  By Prof. S. W. Cutting of the University of Chicago. [In preparation.]
- Howe's German Prose Composition. Based on Storm's Immensee. By Prof. GEORGE M. Howe of Colorado College. 20 cents.
- Jagemann's Materials for German Prose Composition. B:
  Prof. H. C. G. von Jagemann of Harvard. 90 cents.
- Elements of German Syntax. With special reference to translation from English into German. By H. C. G. VON JAGEMANN of Harvard. 90 cents.
- Jagemann and Poll's Materials for German Prose Composition. By Prof. Max Poll of the University of Cincinnati. With the vocabulary to JAGEMANN'S Materials for German Prose Composition. 90 cents.
- Pope's German Composition. By Prof. Paul R. Pope of Cornell University. 90 cents.
- Wenckebach's German Composition based on Humorous Stories. By Carla Wenckebach, late of Wellesley College. \$1.00.
- Whitney's German Composition. By Prof. Marian P. Whitney of Vassar College. [In preparation.]
- —— Compendious German and English Dictionary. By W. D. Whitney, assisted by A. H. Edgren. Retail price, \$1.50.
- Schrakamp's Exercises in Conversational German. By JOSEPHA SCHRAKAMP. 55 cents.
- Stern's Studien und Plaudereien. First Series. By S. M. Stern. With Grammatical Tables. \$1.10.
- —— Studien und Plaudereien im Vaterland. Second Series. By S. M. Stern and Menco Stern. \$1.20.
- Vos's Materials for German Conversation. By Prof. B. J. Vos of Indiana University. 75 cents.
- HENRY HOLT AND CO.

  34 West 33d Street
  Bew York

# Modern Language Dictionaries

### Whitney's Compendious German and English Dictionary

viii + 538 + ii + 362 pp. 8vo. Retail price, \$1.50.

The extent of the vocabulary actually given is not far from 60,000 words, but these are so treated that the meanings of a vastly larger number are easily determined.

# Gasc's Student's French and English Dictionary

600 + 586 pp. 12mo. Retail price, \$1.50.

Professor De Sumicrast, in his Harvard Lectures on Teaching, says: "Gasc is as good a school dictionary as one wants."

## Gasc's Concise Dictionary of the French and English Languages

941 pp. 16mo. Retail price, \$1.25.

Hugo A. Rennert, Professor in the University of Pennsylvania:
"It is the most comprehensive dictionary, for anything like its size, with which I am acquainted. I shall recommend it warmly."
Edward S. Joynes, Professor in South Carolina College: "The very best, for general and ready use, that I have ever seen."

# Gasc's Pocket French and English Dictionary

x + 647 pp. 18mo. \$1.00.

This edition differs from the one just described chiefly in being in much smaller type.

### Gasc's Library French and English Dictionary 956 pp. 8vo. \$4.00.

An expansion of the largest of the foregoing dictionaries, comparing favorably both for completeness and convenience with any French and English dictionary extant.

# Edgren and Burnet's French and English Dictionary

1252 pp. 8vo. Retail price, \$1.50.

Arthur G. Canfield, Professor in the University of Michigan: "It is superior to the other available dictionaries for students with which I

have been able to compare it."

W. B. Snow, English High School, Boston, Mass.: "I consider it the best English-French and French-English dictionary that I have ever seen-the most complete, the most practical, and best arranged."

### Edgren's Italian and English Dictionary

viii + 1028 pp. 8vo. \$3.00.

J. D. M. Ford, Professor in Harvard University: "It marks an advance over all other Italian-English dictionaries. . . . I shall recommend it to my classes."

# HENRY HOLT AND COMPANY

34 WEST 33D ST.

NEW YORK

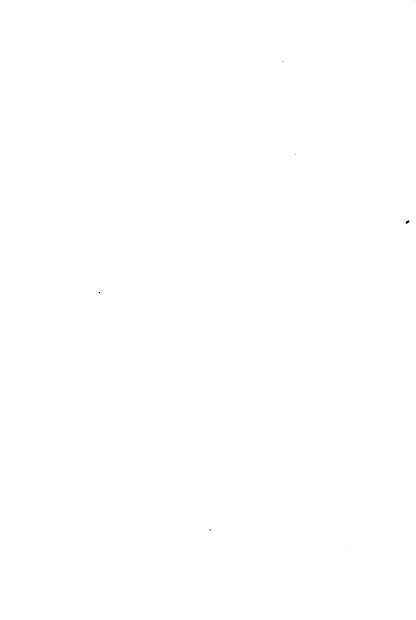



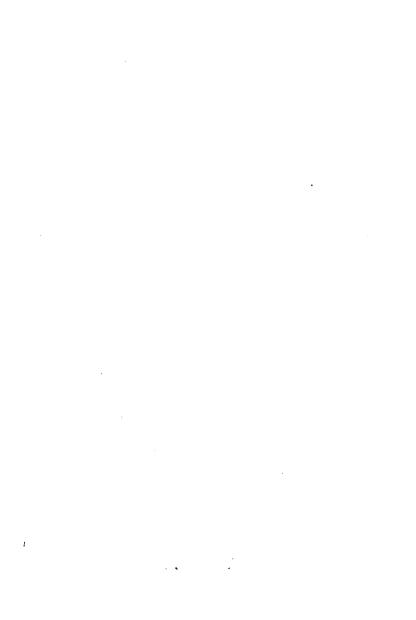

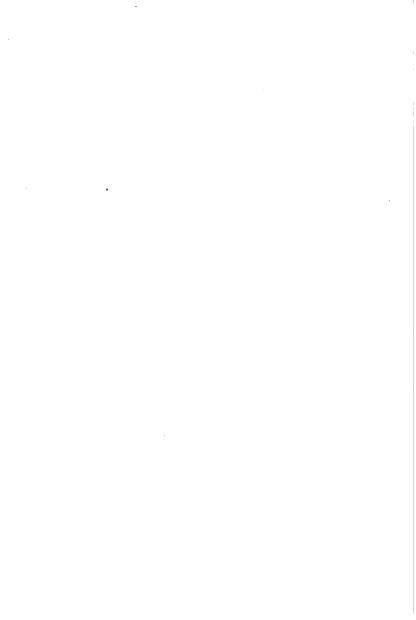

|  | ~ |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

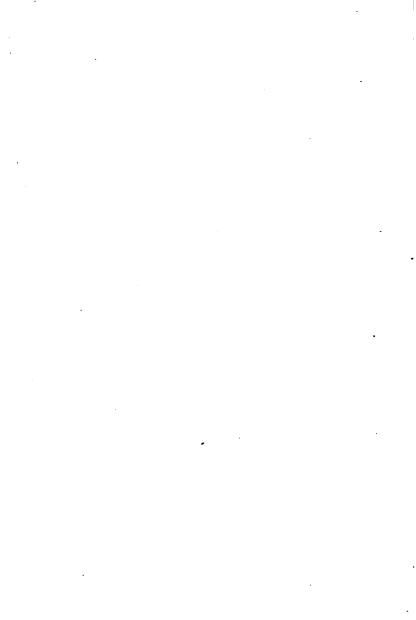

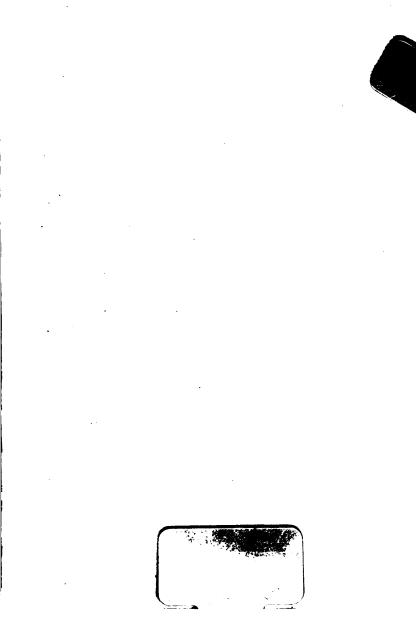

